

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



2. 201 mill entrue E 26640





· •

,\*\*. : 41.

**'** .

·
...

.

**%**...

48

. ·

, ,

ŗ.

# über bie solitik, den Berkehi

# den Bandel

vornehmsten Wolker der alten Welt

7. S.L. Beeren.



Dritter Theil 1. Abtheilung.

Gottingen, ben Wanbenhoet und Auprecht 1812.

.

.

The second secon

## I been

über die

# Politik, den Berkehr

unb

## den Handel,

ber

vornehmsten Wolker der alten Welt.

Dritter Theil, Europäische Wolfer.

Erfte Abtheilung, Griechen.

9 # B

A. S. i. Seeren

Professor der Geschichte in Bottingen / Mitglied der R. Gesetisch. Der Beiffensch. defelbst, der Neabemien in Manchen, Italien, Copenhagen, Belletti, des R. Instituts von holland; und des Kaif, Brangosischen Instituts Correspondent.

Mit einer Charte.

Ghttingen, ben Banbenhoef und Ruprecht. 1212.

SK

D57 Hu v.3, A.

## Vorrebe.

Die fo fehr verspätete Fortsetzung des gegenwärtigen Berts, (es find sechzehn Jahre verflossen, seitdem der zwepte Theil beffelben zum erstenmal erschien \*)) scheint es dem Versasser zur Pflicht zu machen, von dieser Unsterbrechung seinen Lesern Rechenschaft zu geben. Wollte

man

<sup>\*)</sup> Die erfte Ausgabe ericien Eh. I. Africa 1793, Eh. II. Afren 1796. Die zwepte (wo Afien den erften, und Africa den zwepten Theil einnimmt). 1804 und 1805.

wan den Grund darin suchen, daß er selber je Wissens gewesen ses aufzugeben, so würde man ihm Unrecht ihun. Nie hat er in dem Entschluß gewantt es fortzuführen; und die unterdeß erschienene zwepte, großentheils umgearbeitete, Ausgabe der beyden ersten Theile, mag als Beweis dienen, wie wenig er es aus den Augen versor. Bieleicht dürste er sowohl seine Geschäfte als öffentlicher Lehrer, als auch andere unterdeß erschienene schriftstellerische Arbeiten, die zum Theil lange Studien erforderten, als gültige Entschuls digungsgründe anführen; es sind indeß nicht die, auf welche er sich berufen will.

Die mahre Urfache biefes langen Aufschubs lag in feiner Scheu — über die Griechen ju fcreiben. Er tannte feine Worganger; und leicht werden die Lefer ihm einraumen, daß etwas Muth dazu gehörte, fic

diesen -

daß er entweder diefen Muth fassen, ober bas Wert ganglich abbrechen mußte. So raffte er fich auf, und die Leser erhalten — was er ihnen hier barbietet.

So viel er konnte suchte er aber es zu vermein den, mit jenen Worgangern verglichen zu werden; ino dem er einen von den ihrigen verschiedenen Plan der folgte. Er wollte kein vollständiges Semählbe von Griechenland, wie Sarthelemy, keine Seschichte wie Gillies oder Mitford, keine allgemeine Betrache tung über die Sriechen wie herder, keine rhapsobische wie Joh. v. Müller schreiben; er wollte ges ben — was der Litel seines Werts anzeigt.

Alfo Unterfuchungen über bie Politit unb ben ` Qanbel ber Griechen; wovon inbef bie gegenwartige

erfte

man den Grund darin suchen, daß er selber je Wilstens gewesen sey es aufzugeben, so wurde man ihm Unrecht ihun. Nie hat er in dem Entschluß gewantt es fortzuführen; und die unterdeß erschienene zwepte, großentheils umgearbeitete, Ausgabe der beyden ersten Theile, mag als Beweis dienen, wie wenig er es aus den Augen verlor. Bieleicht durfte er sowohl seine Geschäfte als öffentlicher Lehrer, als auch andere unterdeß erschienene schriftstellerische Arbeiten, die zum Theil lange Studien erforderten, als gültige Entschuls digungsgründe anführen; es sind indeß nicht die, auf welche er sich berufen will.

Die wahre Ursache bieses langen Aufschubs lag in seiner Scheu — über die Griechen in schreiben. Er kannte seine Worganger; und leicht werden die Leser ihm einraumen, daß etwas Muth dazu gehörte, sich biesen

wohnech fie eigentlich zu ber einzigen Nation wird. Bas waren bie Untersuchungen bes Werf. geworden, hatte er biese außer Acht gelassen? Ware es ihm abee auch gelungen diese Werschmelzung darzustellen, so wurde er glauben die Aufgabe gelößt zu haben, die er sich vorgenommen hatte.

Dieß ift ber allgemeine Sestichtspunct; aus bem ber Berf. Die Untersuchungen Dieser erften Abtheilung anger seben wünscht. Zugleich aber bittet er nicht zu versegeffen, baß er nur Ideen zu geben versprochen hat. Ueber die meisten hier abgehandelten Segenstäube ware es vieleicht eben so leicht gewesen ein Buch als einen Abschnitt zu schreiben. Aber bann hatte ber Berf, seinen Zweck verfehlt; und für einzelne berseiben, wie für Religion und Aunstmythologie, hot ohnehin Deutsche land seinen Bottiger und feinen Erenzee. Er mußte

faßt. Die Aufgabe, die er fich darin borlegte, war baber, die Griechen von ihrer politischen Seite darn baten auf den Augen lassen wollen, daß auf die sen Punct sich alle die eins zeinen Abschnitte beziehen, so wird ihn auch der Wors wurf nicht treffen konnen, eine Folge schiecht verbund bener und willkuhrlich zusammengereihter Forschungen hier augestellt zu haben.

tinmöglich aber konnte ihm bie Bemerkung ents gehen, daß die politische Seite dieser Nation sich nicht so ganz abgesondert darstellen lasse, ohne eine andere zu berühren. Es zeigt sich dem Beobachter ben ihr bath eine Berschmelzung der Politik und Poesse, (dies Wort im weiteren Sinns mit Inbegniss der Kunft genommen), eine Berbindung des himmilschen und des Irdischen, bennoch der Berf. zuweilen mit zu vieler Barme ges fprochen haben, so wird diese vieleicht daburch vers zeihlich, daß er von den altesten und vertrautesten fels ner Freunde sprach.

Die zweyte Abtheilung wird zunächst die Uns
terfachung über die Colonien und den Handel (zwey
unzertrennsiche Gegenstände) enthalten; und demnichst
eine klare und möglichst unparthepische Ansicht von den
Hauptstaaten, Athen und Sparta, und ein paar and
dern, in ihrem glücklichsten Zeitpunct zu geben vers
suchen; und noch in dem Laufe dieses Jahre ern
scheinen. Bleibt dem Vers. der Beysall seiner Les
ser, so verspricht er im voraus, daß keine andere
Arbeit die gegenwärtige wieder unterbrechen wird; des
ren Fortsührung nicht bloß durch das Alterthum, sone
dern auch das Arabische und Byzantische Mittele

alter ber liebste seiner Bunfche ift. Er verbantte biesen Borschungen bieber manche seiner gludlichsten Stuns ben; und er sieht es jugleich als bie Bestimmung und bas Biel seines Lebens an, biefelben so weit ju vollenden, als das Schickfal es ihm gestatten wird.

Bep ber bepgefügten Charte ift bie bes hrn.
Barbier bu Boccage jum Grunde gelegt. Die Eitelvignette giebt eine Anficht ber Stadt und der Gegend von Athen, von der Accopolis nus.

Sottingen ben 12. April 1812.

bennoch der Berf. zuweilen mit zu vieler Barme ges
fprochen haben, fo wird diese vieleicht dadurch vers
zeihlich, bag er von den altesten und vertrautesten fels
ner Freunde fprach.

Die zweyte Abthetlung wird zunächst die Uns
tersuchung über die Colonien und den Handel (zwey
unzertrennliche Gegenstände) enthalten; und demnächst
eine klare und möglichst unparthepische Unsicht von den
Hauptstaaten, Athen und Sparta, und ein paar ans
dern, in ihrem glücklichsten Zeitpunct zu geben vers
suchen; und noch in dem Lause dieses Jahrs ers
scheinen. Bleibt dem Bers. der Beyfall seiner Les
ser, so verspricht er im voraus, daß keine andere
Urbeit die gegenwärtige wieder unterbrechen wird; des
ren Fortsührung nicht bloß durch das Alterthum, sons
dern auch das Arabische und Byzantische Mittels

DERIGHT.

| Renntet  | 2 286    | Abschnitt     |          | iedische           | Staate   | •       |           |
|----------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|---------|-----------|
| funger   | n        | 3             |          |                    |          | 6       | eite 232. |
| Behnter  | Apla     | hnitt.        | Gr       | iedische           | Staate   | wirth.  |           |
| schaft.  | 3        | *             |          | s / :s             | •        | •       | 272.      |
| Cilfter  | apiq     | nitt.         | Griec    | hisches G          | derichts | wesen.  | 323.      |
| 3molfte  | r Apl    | onitt.        | <b>9</b> | riedische <b>s</b> | Arieg    | swesen. | 340.      |
| Dreizebr | iter 'S  | Ab fon i      | st.      | Staats             | mánner   | unb     |           |
| Redner   | r.       | s             | 8 .      |                    | •        |         | 382.      |
| Bierzeh  |          |               |          | -                  |          | n in    |           |
| Bezieh   | ung at   | uf ben        | Sta      | at. s              | , •      |         | 421.      |
| Sunfach  | nter     | <b>Ubsa</b> n | itt.     | Poesse             | unb      | Runst   |           |
| in 98    | eziehung | auf i         | den      | Staat.             | 3.       |         | -474.     |
| Sedzebi  | ater 8   | l b sch n i   | tt.      | Urfachen           | des      | Sino .  | - 4       |
| Fond     | nan B    | riechenla     | nh.      | ė                  | _        | _       |           |

## In halt.

1.7

;

• •

| Algemeine-         | Voreri           | innerung         | en.             |               | *                        | 6           | ite I. |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------|--------|
| Erfter Mi          |                  | tt. ❸            |                 |               |                          | Gries .     | 19.    |
| Zwepter<br>Ration  |                  | hnitt.<br>ibre Ş |                 | ester         | Zustand<br>-             | der<br>=    | 57.    |
| Dritter<br>bildung |                  | nitt.            | Mitte<br>:      | el der        | ersten<br>=              | Que:        | 67.    |
| Vierter<br>Trojan  |                  |                  | 2 <b>D46</b> 1. | Selder        | nalter ;                 | der<br>-    | 116,   |
| -                  | alter.           | Wande            | rungen.         | . En          | nach<br>tstehung<br>dihr | der         | ,      |
| tactet.            |                  | •                | *               | , <b>s</b> ,  | •                        | *           | - 142. |
| Secter             | <b>34 P L Q</b>  | nitt.            | Home            | r, die        | Epiter                   |             | 155.   |
| Siebente<br>der 9  | er Ab<br>Lationa |                  | t. Mi           | ittel gi      | nr Erha                  | iltung<br>P | 182.   |
| Achter A<br>Folgen |                  | iet. s<br>ja     | Die Pe          | tferfrie<br>• | ge und                   | ibre        | 209.   |
|                    |                  | •                |                 |               |                          |             | Reun-  |

fich nur mit Ginem Weibe verband, allgemein bie Form erhielt, ohne welche bie Beredlung fo vieler Unlagen unfrer Matur unerreichbar scheint; wenn Sclaveren ben ihnen Eingang fand, fo maren fie doch wiederum die einzigen, welche fie aufhoben, weil fie ihre Ungerechtigfeit erkannten. Ben ihnen war es vorzugeweife, und bennahe ausschließend, wo fich Berfassungen bildeten, wie fie fur Bolfer, Die jum Bewußtfenn ihrer Rechte gekommen find, paffen. Wenn Ufien ben allem Wechfel feiner gro-Ben Reiche bennoch in ihnen nur die ewige Biebergeburt des Despotismus zeigt, fo mar es auf Europaischem Boden, wo ber Reim ber politischen Rrenbeit fich entwickelte, und in den verschiedenften Formen in so manchen Theilen desselben bie beres lichften Fruchte trug; die wiederum von bort aus in andere Welttheile verpflangt werden follten. Die eine fachsten Erfindungen der mechanischen Runfte mogen jum Theil dem Orient geboren; aber wie find fie nicht alle burch Europäer vervollkommnet worden! Won dem Weberftuhl des Bindus bis zu ber Baum: wollfpinnmafchine durch Dampfe getrieben, von bem Sonnenzeiger bis zu der Geeuhr, die ben Schiffer über den Ocean' fuhrt, von ber Chinesischen Barte bis jum Brittifchen Orlogichiff - welch' eine Ent fernung! Und wenn wir vollends unfere Blicke auf jene eblern Runfte richten, welche bie menfche

liche Matur gleichsam über sich selber erheben, — welch' ein Abstand zwischen dem Jupiter eines Phis dias, und einem Indischen Götterbilde; zwischen der Verklärung von Raphael, und den Werken eines Chinesischen Mahlers! Der Orient hatte seine Annas listen, aber nie brachte er einen Tacitus, einen Gibs bon hervor; er hatte seine Dichter, aber nie erhob er sich zur Eritik; er hatte seine Weisen, die nicht selten mächtig durch ihre tehren auf ihre Nationen wirkten; aber ein Plato, ein Kane, konnten an den Ufern des Ganges und des Hoangho dennoch nicht reisen.

Und ist sie weniger bewundernswerth, diese pos litische Ueberlegenheit, welche die Bolfer dieses kleinen Welttheils, kaum aus der Robeit hervorges hend, auch so fort über die weiten länder der gros sen Continente gründeten? Auch der Orient sah große Eroberer; aber nur in Europa traten Heersühs ter auf, welche eine Kriegskunst erfanden, die wirklich diesen Nahmen verdient. Kaum war in Macedonien ein Reich beschränkten Umfangs der Kindheit entwachsen, so herrschten auch Macedonier am Indus wie am Nil. Erbin dieses weltherrsschenden Bolks wurde die weltherrschende Stadt; Usen und Ufrica beteten vor den Casars an. Ums

### Allgemeine Borerinnerungen.

alters, als die geifige Ueberlegenheit ber Europäer gefunten ju fenn ichien, die Bolter bes Oftens fie ju unterjochen. Die Mongolen fturmten bis Schlefien vor; nur die Buften Ruflands gehorchten ihnen eine Beitlang; Die Araber wollten ben Beften überfchmem: men; das Schwerdt Carl Martel's zwang fie, fich mit einem Theile Spaniens ju begnugen; und bald trofte ber frankische Ritter unter dem Panier bes Rreuges ihnen in ihrer eigenen Beimath. Und wie überftrablte ber Ruhm der Europaer die Erbe, feitdem burch Columbus und Basco be Gama fur fie ber Mors gen eines schonern Tages anbrach! Die neue Welemard fofort ihre Beute; mehr als der britte Theil Affens unterwarf fich bem Ruffischen Scepter; Raufleute an der Themfe und der Bunder Gee riffen bie Berrichaft Indiens an fich; und wenn es bisber noch ben Osmanen gelang ihren Raub in Europa zu bes balten, wird er ihnen immer, wird er ihnen noch fange bleiben? Es mag fenn, bag jene Groberuns gen mit Barte, mit Graufamteiten verbunden mas. ren; aber Europäer murden boch nicht bloß die Ege rannen, fie wurden auch die lehrer ber Belt; an ibre Fortschritte scheint die Civilisation ber Bolfer immer enger gefnupft; und wenn fich in ben Beis ten ber allgemeinen Umtehrungen noch eine troftenbe Musficht fur Die Bufunft eroffnet, ift es nicht bie flegende Europaifche Cultur außer Europa?

Woher

liche Natur gleichfam über sich felber erheben, — welch' ein Abstand zwischen bem Jupiter eines Phistias, und einem Indischen Götterbilde; zwischen der Verklärung von Raphael, und den Werken eines Chinesischen Mahlers! Der Drient hatte seine Annas liften, aber nie brachte er einen Tacitus, einen Gibsbon hervor; er hatte seine Dichter, aber nie erhob er sich zur Eritif; er hatte seine Weisen, die nicht selten mächtig durch ihre tehren auf ihre Nationen wirkten; aber ein Plato, ein Kant, konnten an den Ufern des Ganges und des Hoangho dennoch nicht reifen.

Und ift sie weniger bewundernswerth, diese pos litische Ueberlegenheit, welche die Wolfer dieses kleinen Welteheils, kaum aus der Robeit hervorgez hend, auch so fort über die weiten lander der gros ken Continente gründeren? Auch der Orient sah große Eroberer; aber nur in Europa traten Heersühz rer auf, welche eine Kriegskunst erfanden, die wirklich diesen Nahmen verdient. Kaum war in Macedonien ein Reich beschränkten Umfangs der Kindheit entwachsen, so herrschten auch Macedonier am Indus wie am Nil. Erbin dieses weltherres schenden Volks wurde die weltherrschende Stadt; Usen und Ufrica beteten vor den Casars an. Ums sonst suchen selbst in den Jahrhunderten des Mittels chen vermag, bas ganze Bewebe ber Geschichte unsers Geschlechts, ben tauf und die Verschlingung feiner einzelnen Faben zu burchschauen.

Ein wichtiger Umftand fallt bier indeg in bie Mugen; und bennoch ein Umftand, ben ber bedachs tige Forscher nur fouchtern ju murdigen magen wird. Wenn wir die Oberfiache der andern Contis nente mit Bolfern verschiedener, fast burchgebends bunfler Farbe, (und in fo fern biefe die Raffen bestimmt, verschiedener Raffen,) bedeckt feben; fo geboren die Bewohner Europa's nur Giner Raffe an. Es bat, es batte feine andere einheimifche Bes wohner, als weiße Bolfer 1)! Unterscheidet fich . Diefer weiße Stamm ichon burch großere naturliche Unlagen? Sat er bereits durch diefe ben Borrang por feinen farbigten Brudern? Gine Frage, wir physiologisch gar nicht; die wir bistorisch nur mit Schuchternheit beantworten fonnen. Daß die Berschiedenheit der Organisation, Die wir in fomancher Ruckficht ben der Berfchiedenheit ber Farben mabrnehmen, auch einen Ginfluß auf Die fcnellere ober fcmerere Entwickelung ber geiftigen Anlagen haben tonne; - wer mag es gerademeg leugnen?

<sup>1)</sup> Die Zigeuner find Fremdlinge; und in wie fern die Lappen zu der weifen oder gelben Raffe zu zählen find, fann - zweifelhaft scheinen.

lengnen? Aber mer fann auch bagegen biefen Gine fluß beweisen, bem es nicht gelingt, jenen gebeims nifvollen . Schleger ju beben, der uns das weche felfeitige Band zwischen Korper und Geift verbullt? Aber mabricheinlich muffen wir es doch finden; benn wie fehr machft nicht diese Wahrscheinlichkeit; fras gen wir die Geschichte um Rath? Der große Borfprung, den die weißen Bolfer in allen Zeitals tern und Weltgegenden batten, ift eine That fas che, die fich nicht wegleugnen laft. Man kann fagen: es mar die Folge außerer Umftande, Die fie mehr begunftigten. Aber mar bies immer fo? Und warum war es immer fo? Weshalb ferner erreichten auch die dunfleren Bolfer, Die fich über Die Barbaren erhoben, boch gewöhnlich nur ihre Stuffe; auf der der Megnpter wie der Mongole. ber Chinese, wie der hindus steben blieb? War: um blieben ben ihnen wiederum die schwarzen bins ter den braunen und gelben guruck? Wenn' biefe Erfahrungen allerdings uns geneigt machen muffen, ben einzelnen Zweigen unfere Befchlechte auch eine größere ober geringere Kabigkeit anzunehmen, fo follen fie deshalb meder eine abfolute Unfabigleit unferer bunkleren Bruder beweisen, noch als eine gige Urfache geltend gemacht werden. Dur fo viel joll damit gefagt fenn, daß die bisherigen Erfabe rungen ben ben Bolkern von heller Farbe auch eine XA größere

größere Leichtigkeit ber Entwickelung ihrer geiftigen Unlagen ju beweifen scheinen; fegnen wollen wir aber bie Zeiten, welche diese Erfahrungen widerlegen, welche uns cultivirte Regervoller zeigen werden.

Wie hoch oder gering aber auch dieser natürs liche Vorrang der Bewohner Europas zu schäßen senn mag, so ist es nicht zu verkennen, daß auch die physische Beschaffenheit dieses Welttheils eigens thumliche Vortheile darbietet, welche zu der Aufsklärung jener Erscheinung gewiß nicht wenig benstragen.

Europa gebort fast ganz ber Rerblichen ges mäßigten Zone an. Seine bedeutendsten tander liegen zwischen dem 40sten bis 60° R. B. In den nördlicher gelegenen erstirbt allmählig die Natur. So hat unser Welttheil also nirgends die üppige Fruchtbarkeit der tropischen tander; allein auch kein so undankbares Clima, daß die Sorge für die blos he Erhaltung des tebens die ganze Krast des Mens schen verschlänge. Europa erlaubt, wo nicht tos calursachen Hindernisse in den Weg legen, durchs gehends den Ackerban. Es ladet dazu ein; es zwingt gewissermaßen dazu; denn es past so wenig zum Jäger; als zum Hirtenleben. Haben gleich seine Bewohner auch zu gewissen Zeiten ihre Wohns

fige veranbert; fo waren fie boch nie eigentliche Momaden. Gie manderten um ju erobern, um anderswo fich niedergulaffen, mo Beute, mo gros Bere Fruchtbarteit loctte. Die lebte ein Guropais fches Bolt unter Bezelten; bie malbbebeckten Ebs nen boten überfluffig bas Solg ju ben Sutten bar; welche ber raubere himmel erforderte. Gein Bos ben, fein Clima, mar gang baju geeignet, ben Menschen an eine regelmäßige Thatigfeit, Die Quelle alles Wohlstandes, ju gewöhnen. Konnte gleich Europa fich felber nur weniger ausgezeichnes ter Erzeugniffe rubmen; vielleicht feines einzigen bas ihm ausschließend eigen gewesen mare; muß: ten auch feine ebelften Producte erft aus fernen Landern babin verpflangt werden; fo erzeugte boch auch eben biefes wiederum die Rothwendigkeit fie ju pflegen, fie ju ziehen. Go mußte fich die Runft mit ber Ratur verbinden; und eben diefe Berbins bung ift bie Mutter ber fortichreitenben Bilbung unfere Gefchlechte. Ohne Unftrengung ermeitert ber Menfch ben Rreis feiner Ibeen nicht; aber frenlich muß feine bloße Erhaltung auch nicht ben Bebrauch aller feiner Rrafte in Unfpruch nehmen. Eine Fruchtbarfeit, binreichend die Dube ber Urs beit ju lobnen, ift in Guropa meift gleichmäßig vertheilt; es giebt feine große tanber ihrer ganglich beraubt; feine Sandwuften wie bie von Arabien A 2 und

und Ufrica; und die, ohnehin reich bewässerten, Steppen, fangen erst in den östlichen tändern au. Mäßige Berge unterbrechen gewöhnlich die Sbuen; wo man auch reiset, erblickt man den lieblichen Wechsel zwischen Sohen und Thalern; und wenn die Natur nicht die üppige Pracht der heißen Zone zeigt, so lohnt dafür ihr Erwachen im Frühling durch Reize, welche der glänzenden Ginformigkeit der Tropenlander sehlen.

Gin abnliches Clima ift zwar einem großen Theil des mittlern Affens mit Europa gemein; und man fonnte fragen, weshalb benn nicht bier Diefelben, fondern die entgegengefesten Erfcheinung gen fich zeigen, wo die hirtenvoller ber Tartaren und Mongolen, fo lange fie in ihren kandern umbergogen, auch ju einem fteten Stillftande gende thiat icheinen? Allein burch bie Beschaffenheit feis nes Bodens, burch ben Wechsel ber Berge und Ebnen, Die Menge feiner fchiffbaren Fluffe, und vor allem burch feine Ruftenlander am Mittelmeer unterscheidet sich Europa von diesen Regionen fo auffallend, daß die abnliche Temperatur ber Luft, ohnehin auch nicht vollig die gleiche unter , gleichen Breitengraden, da Uffen falter ift, nicht Die Grundlage ber Bergleichung werden fann.

Aber laffen aus biefer phyfifchen Berfchiebene beit auch die moralischen Borguge fich ableiten, welche die oben bemerkte beffere Ginrichtung ber bauslichen Gesellschaft berbenführten? Dit ihr beginnt fofort gemiffermaßen die Befchichte ber erften Cultur unfers Welttheils; die Sage bat es nicht vergeffen aufzubewahren, wie Cecrops, als er feine Colonie unter ben wilden Bewohnern Utticas grum bete, auch der Stifter regelmäßiger Ghen murde; und wer kennt nicht icon aus Tacitus die beilige Sitte unfrer Bermanifchen Borfahren? 3ft es nur die Befchaffenheit des Climas, welches benbe Befchlechter zugleich langfamer und mehr gleichzeitig reifen, und ein talteres Blut in ben Abern bes Mannes fließen macht; ober ift es ein bem Guros paer eingedrucktes feineres Befuhl, ein boberer moralifcher Abel, ber bas Berhaltniß benber Bes fchlechter bestimmt? Wie bem auch fenn mag, wer fieht nicht bie entschiedene Wichtigkeit bavon Jene, nicht niederzureißende Scheidemand, Die zwifchen bem Orientaler und Occibentaler gezos gen ift, rubt fie nicht hauptfachlich auf Diefem Grunde? Und fann man es bezweifeln, daß biefe beffere bausliche Berfaffung auch bie Bedingung war ,- unter ber bie Fortschritte unfrer offentlichen Berfassungen nur moglich wurden? Denn mit Ruversicht wiederholen wir bier die ichon fruber gemachte

und Africa; und die, ohnehin reich bewässerten, Steppen, fangen erst in den dilichen tändern an. Mäßige Berge unterbrechen gewöhnlich die Schnen; wo man auch reiset, erblickt man den lieblichen Wechsel zwischen höhen und Thalern; und wenn die Natur nicht die üppige Pracht der heißen Zone zeigt, so lohnt dafür ihr Erwachen im Frühling durch Reize, welche der glänzenden Einformigkeit der Tropenländer sehlen.

Ein abnliches Clima ift zwar einem großen Theil des mittlern Affens mit Europa gemein; und man konnte fragen, weshalb benn nicht bier Diefelben, fondern die entgegengefegten Erfcheinun. gen fich zeigen, wo die hirtenvoller ber Cartaren und Mongolen, fo lange fie in ihren landern ums berzogen, auch zu einem fteten Stillftande gende thigt icheinen? Allein burch bie Beschaffenheit feis nes Bobens, burch ben Wechsel ber Berge und Ebnen, die Menge feiner Schiffbaren Gluffe, und vor allem durch feine Ruftenlander am Mittelmeer unterscheidet fich Europa von diefen Regionen fo auffallend, daß bie abnliche Temperatur, ber Luft, ohnehin auch nicht völlig die gleiche unter gleichen Breitengraden, da Affen falter ift, nicht Die Grundlage ber Bergleichung werden fann.

im Beften burch die Sevennergebirge mit ben Pne renden gusammenhangend; im Often fich in ben Rars pathen und bem Balfan bis zu ben Ufern bes fchwarzen Meers verlangernd; theilt diefen Welte theil in zwen febr ungleiche Balften, Die fübliche und nordliche. Gie fondert die bren nach Guben bervorragenden Salbinfeln, Die ber Porenden, Stas liens und Griechenlands mit ber Gudfufte Rrants reichs und Deutschlands, von bem großen Contis nent Europa's ab, ber im Morben bis über ben Polartreis fich binaufzieht. Diefe lettere, weitem großere, Salfte enthalt fast alle Saupte Arome Diefes Welttheils; ber Gbro bagegen, Die Rhone und ber Do, find die einzigen von einis ger Bedeutung fur Die Schifffahrt, Die ihre Bes maffer bem Mittelmeer juführen. Reine andere Bergtette unfrer Erbe ift fur Die Gefchichte unfers Befchlechts fo wichtig gewesen als bie Rette ber Alpen. Gine lange Reihe von Jahrhunderten sone berte fie gleichsam zwen Welten von einander ab? unter bem Griechischen und Sesperischen Simmel batten fich schon lange Die schonften Knofpen ber Cultur entfaltet, als noch in ben Walbern bes Mordens zerstreute Stamme von Barbaren umbers trrten. Wie gang anders murbe mobl bie Ber fcichte Europa's lauten, joge fich bie Wand ber Alven fatt nabe am Mittelmeer an den Ufern der Morbs

gemachte Bemerkung 2): kein polygamisches Bolf hat je eine freye und wohlgeordnere Berfaffung ete rungen.

Megen nun diese Ursachen allein, oder mit gen noch andere außer ihnen (wer wird das leuge nen?) den Europäern ihr Uebergewicht verschafft haben; so ist doch so viel gewiß: gan; Europa darf jest dieses Uebergewichts sich rühmen. Giengen auch die Belfer des Südens denen des Rock dens voran; irrten auch diese noch als Barbaren in ihren Wäldern umber, als jene schon ihre Reise erhalten hatten, — so holten sie doch das Berssaumte nach. Auch ihre Zeit kam; selbst die Zeit, wo sie mit gerechtem Selbstgefühl auf ihre stäht won selbstger herabblicken konmen. Dies führt ums von selbst auf die wichtigen Verschiedenheiten, wes che dem Norden und dem Süden dieses Welts theils eigen sind.

Durch eine Bergkette die, wenn fie and manche Arme nach Suden und nach Norden auss streckt, doch ihrer Hauptrichtung nach von Westen nach Often zieht, (man halt fie bieher, so lange Libets Gebirge noch nicht gemessen find, für die höchste der alten Welt,) vie Kette der Alpen,

<sup>2) 3</sup>been u. B.I. S. 91.

und ber Infeln, jenes Dunkel ber Walber, prans gend mit goldenen Fruchten, - leben fie etwa" bloß in ben Liedern ber Dichter? Wenn gleich noch fern von den fropischen tandern, erwacht boch bier gleichsam die Ahnung von ihnen. wachst in Unteritalien die Aloë wild; schon gedeibt in Sicilien das Buckerrobr; von dem Gipfel bes Metna berunter erblickt man ichon die Relfeninfel Malta, wo die Dattelpalme reift; und in blauer Rerne felbst des naben Africa's Ruften 3)! Dire gends erscheint bier die Matur in ber Ginformige feit, welche in den Waldern und Ehnen des Rors bens fo lange ben Geift der Bolfer beschranfte. In allen diefen landern ein fteter Wechfel maßiger. Bebirge, mit lieblichen Thalern und Rlachen, über welche Pomona ihre schönften Segnungen ausgoß. Biebt auch ber beschranfte Umfang ber Lander feis nen großen und ichiffbaren Stromen Raum, wels chen Erfaß geben bafur die ausgedehnten buchtenreis den Ruften? Das Mittelmeer gebort bem Guben von Europa an; und durch das Mittelmeer murs ben die Bolfer des Occidents querft mas fie geworz ben find. Lagt eine Steppe feinen Raum ausfüle Ien; und wir maren noch umberirrende Tartaren und Mongolen; wie jene Momaden von Mittelaffen. es blieben.

Von

<sup>. 3)</sup> Bartel's Reife burd Sicilien B. II. E. 338 - 340.

### 16 Allgemeine Vorerinnerungen.

Von den Bolfern des Sudens können nur drep uns beschäftigen: Griechen, Macedonier, und Romer, Italiens, bald der Welt, Beherrscher: Wir nannten sie in der Ordnung, in welcher sie als hervorragende Nationen, wenn gleich auf verschied dene Weise, in der Geschichte auftreten. Dieselbe Ordnung werden wir in ihrer Darstellung befolgen. G'riech, en.

In ber granen Hellas heilge Raume Sollfe du fückten aus ber Beiten Drang. Freybeit lebt nicht flets im Reich der Traume, Und bas Schöne blüht dort im Sejang!

## Erfter Abichnitt. Geographische Anficht Griechenlands.

Der auch nichts von ber Geschichte ber Griechen wußte, wurde nach einem aufmertfamen Blick auf Die Charce bennoch faum in Zweifel bleiben tonnen, daß ihr land burch feine lage das von der Ratur am meiften begunftigte von Europa fen. Ge ift bas südlichfte biefes Welttheils. Das Borgebirge Ranarium in bem es endigt, liegt mit bem bes rubmten Relfen von Calpe fast genau unter berfels bigen Breite; feine Mordgrenze aber fallt noch ets was südlicher als Madrit. Go debnt es fich von jenem Borgebirge bis ju bem Olymp und ben Cambunischen Bergen, Die es von Macedonien trennen, bennahe 50 Meilen von Guden nach Morden aus 1). Sein offlichster Punct ift das Bore gebirge Sunium in Attica; von ba betragt bie große te Breite bis ju dem von Leucas im Weiten faum 36 Meilen. Die Große ber Mation und ber Reiche

<sup>1)</sup> Won 361/2 his 40° N. B.

Reichthum ihrer Thaten verführt leicht zu bem Irrthum sich auch ihr tand zu groß zu denken. Wollte man aber auch die sämmtlichen Inseln hinzurechnen, so würde doch sein Flächeninhalt noch um ein Drittheil kleiner seyn, als der von Portugal. Aber welche Vortheile hatte es nicht vor der Iberischen Halbinsel durch seine tage voraus? Wenn diese, nach den Begriffen des Alterthums, an das Westliche Ende der Welt, wie das serne Serica an das Destliche, verseht war, so fand sich Griechenland gleichsam in der Mitte der cultivirtes sten tänder dreper Welttheile. Eine kurze Uebers sahrt trennte es von Italien; nach Aegypten, Vorsderuften und Phoenicien schien der Weg, wenn auch etwas länger, doch nicht gefahrvoller zu seyn.

Die Natur felber machte ben diesem tande von so mäßigem Umfange die geographische Abtheis lung; indem sie es in die Halbinsel des Peloponsneses, und das feste tand; und dieses wiederum durch eine Bergfette, welche es quer durchstreicht, die des Deta, in eine fast gleiche südliche und nördeliche Hälfte theilt. Allenthalben aber wechseln in demselben Anhöhen mit Thälern und fruchtbaren Ebnen; und wenn man ben einem so beschränkten Umfange keine große Flusse sinder, (der Peneus und Achelous sind die einzigen etwas beträchtlischen;)

den;) fo geben die fo ausgedehnten Ruften, allente halben überfluffig mit Buchten, Unfahrten, und von der Matur felber bereiteten hafen verfeben, bafur mehr als hinreichenden Erfah.

Die Salbinfel bes Pelops, bem Selben ju Ehren fo genannt, ber nicht ben Rrieg fondern bie Gefchente des Friedens aus Borberafien babin ges bracht baben foll, bem Umfange nach ungefahr Sicilien gleich, bildet ben fublichften Theil. Gie beftebt aus einem boben Bergrucken in ihrer Mitte, ber mehrere Urme, jum Theil bis ans Deer, ausfchicft, zwifchen denen aber fruchtbare Ebnen, reich bemaffert von einer Menge Gluffe, welche in allen Richtungen von dem Gebirge berunter ftromen, fich ausdehnen. Dieß bobe Binnenland, das nirgend Die Ufer berührt, ift bas in ber Sage ber Dichter fo gefenerte Arcadien. Gein bochfter Ruden, bas Gebirge Enllene, erhebt fich nach Strabo 15 bis 20 Stadien über bas Meer 2). Die Ratur felber bat dieg Land gum Birtenleben beftimmt. "Die Matten und Wiefen find felbft im Commer "grun und unverfengt; benn ber Schatten und bie "Beuchtigfeit erhalten fie. Das tand fieht bee "Schweis

<sup>2)</sup> STRABO I. VIII. p. 267. ed. CASAUB. Das Schwantenbe ber Angabe zeigt, wie ungewiß fie ift.

"Schweis abnlich; auch gleichen bie Areabier in "Manchem Diefen Alpenbewohnern. Liebe jur Frens "beit, und bennoch liebe jum Gelbe; wo es Geld "gab ba waren Arcabifche Goldlinge. Doch ift "es vorzäglich die westliche Salfte Arcabiens, wo "Dan die Sirtenflote erfand, Die den Dabmen "eines Sirtenlandes verdient. Ungablige Bache, "einer lieblicher als der andere, ergießen fich bier, "bald raufchend bald murmelnd, von ben Bergen Die Begetation ift reich und prachtig; "berab. "überall Rrifche und Rublung. Gine Schaafheerbe "folgt bier ber andern, bis man dem rauben Zane "gerns fich nabert; mo biefe mit gablreichen Beer: "ben von Biegen wechfeln 3)." Die Bewohner Arcabiens, bem Sirtenleben ergeben, jogen baber lange ben Mufenthalt in offnen Orten bem in Stadten por, und als einige unter biefen, befonbers Tegea und Mantinea, fich boben, untergrus ben bie Streitigfeiten zwifchen ihnen Die Rube und Die Krenheit bes Bolte. Das griechifche Birtenles ben, wenn gleich von Dichtern verschönert, verrietb boch in fo fern feinen Urfprung, bag es unter eis nem Bolle entftand, das nicht als Domaben um: bergog, fondern fefte Wohnfige batte.

Um

<sup>3)</sup> Bartholdy Brudftude gur nabern Renntniß Grichen- lands G. 239. 241.

Um Arcadien berum lagen fieben Landschafe ten, faft alle von Fluffen burchftromt, die fich von feinen Soben berunter ergoffen. Im Guben bas Beldenfand taconien; ranh und gebirgigt; aber boch ftark bevolkert; fo bag es einft gegen 100 Stadte oder Ortschaften enthalten haben foll 4). Es ward vom Enrotas bewässert; bem flarften und reinsten aller griechischen Bluffe 5), ber, aus Arcadien kommend, mehrere kleinere in fich aufs nahm. Un feinen Ufern lag Sparta; berrichend über bas land; ohne Mauern, ohne Thore; nur burch feine Manner beschüft. Gie geborte ju ben großen, aber ungeachtet bes Martis, des Theas ters, und mehrerer Tempel, welche Paufanias aufe gablt 6), nicht gir ben prachtigen Stabten Gries denlands. Die Dentmabler gefallener Belben 7) machten ben Sauptschmuck ber Ufer bes lorbeerbes decten 8) Eurotas aus. Aber alle diefe Monumente

<sup>4)</sup> Die Nahmen von 67 hat Manso aufgezählt: Sparta, I. 2. S. 15. Und boch war Laconien nicht viel größer als bas vormalige Gebiet ber Reichsstadt Ruruberg.

<sup>3)</sup> Bartholde Brudftude ic. G. 228.

<sup>6)</sup> PAUSAN. III. p. 240. ed. KUHN.

<sup>7)</sup> Man febe bas lange Berzeichnif bavon bey PAUSAN. p. 240. 243 1c.

<sup>8)</sup> Auch noch jest past dieser Bepnahme; Pouqueville Voyage I. p. 189.

mente find babin; fogar ber Ort ift ftreitig, wo bas alte Sparta ftand. Man fab fonft bas neuere Mistra dafur an; man tam von Diefer Meinung juruck; ein neuerer Reisender glaube etwa zwen Stunden fudofilich von ba, ben dem verfallenen Mogula die Spuren des alten Theaters und einiger Tempel entdeckt ju haben 9). Mur etwa eine Meile entfernt lag Ampelae, berühmt burch bas Orafel des Apollo, von deffen Beiligehum aber feine Spur mehr vorhanden ift; und ein Weg von bren Meilen führte von Sparta nach Gnthium, feis nem Safen; feitdem es, fich felbft verfennend, eis ne Flotte erbaute. 3m Weften und Morden ums gab laconien ber hohe Tangetus; ber es von ben fruchtbaren Ehnen Deffeniens trennte. Schon fruh mard biefes land die Beute von Sparta 1), beffen Gebiet, feitdem verdoppelt, leicht bas größte aller griechischen Stadte ward. Aber nach langem und sichern Besit ward doch endlich Messenien ges råcht.

<sup>9)</sup> Man febe CHATBAUBRIAND Itinoraire de Paris à Jerufalem I. p. 25. Horr CH. machte ben Meg von Missitra
nach Mogula, bep Palaiochoros, zwar in Einer Stunde;
aber zu Pferde und in Gaslop. Jene Entdeckungen sind
zwar Hrn. CH. eigen; daß jedoch anch andere vor ihm bep
Palaiochoros die Lage bes alten Sparta vermuthet hatten,
bemerkt er selbst.

<sup>1)</sup> Durch ben zwepten Deffenischen Arieg, ber 668. v. Ch. endete.

racht, als Epaminondas, fein Wiederherfteller, Die Macht des gebemuthigten Spartas brach.

Gine Landzunge, von Argos, ber hauptstadt, Argolis genannt, geht von Arcadien aus in fude oftlicher Richtung zwolf Meilen weit ins Meer berein, wo fie mit bem Vorgebirge Scillaeum fich endigt. Biele und große Erinnerungen rief biefe Landichaft aus ben Belbenzeiten ins Bedachtniß zus rud. hier lag Tirnns, von wo hercules auszog feine Arbeiten ju bestehn, bier Mycenae, Wohnsis Agamemnons, bes machtigften und uns gludlichsten herrschers; bier Memea, burch bie Spiele, Pofeidon ju Ehren gefenert, beruhmt. Aber der Ruhm der Vorzeit scheint Argos nicht bes geiftert ju haben. Rein Themiftocles, tein Agefis laus, wird unter feinen Burgern genannt; und, im Befit feines unbedeutenden Gebiets, erhob es fich bennoch nicht nur niemals in ben Rang ber erften Staaten Griechenlands, fondern ward vielmehr nur bas Spielmert ber auswärtigen Politif.

An der Westseite des Peloponneses lang Elis, bas beilige tand. Geine Ausbehnung von Guben nach Morben, in fo fern man die fudliche kleine Sandichaft Triphplien mit bagu rechnete, betrug wolf Meilen; Die Breite, wo fie am größten mar, **B** 5 nicht

nicht aber bie Salfte. Mehrere Rluffe, von ben Arcadifchen Bebirgen berunterfommend, bemafferten feine fruchtbaren Ebnen; unter ihnen der Alpheus, an Große wie an Ruhm ber erfte; ba er Olyms pias heldenspiele an seinen Ufern fab. Seine Quellen fanden fich unweit benen des Gurotas; wie Diefer, fich nach Guben wenbend, bas land bes Krieges burchftromte, fo jener, nach Westen, bas Land des Friedens. Denn bier, in bem Beus ges weihten Lande, wo die Ration ber Bellenen im festlichen Glanze fich zeigend, als Gin Bolt fich begrußte, follte auch teine blntige gebbe ben Bos ben entweißen. Durchziehen fonnten Rriegerschaas ren bas beilige Land, aber mit abgelegten Wafs fen; erft ben bem Austritt erhielten fie fie wies ber ?). Das ift bas Berrliche ben bem Bolle ber Bellenen, bag fie auch ba bie eblern Befühle ber Menschheit ehrten, wo andre ihrer zu vergeffen pflegen. - Gie baben geblubt fo lange fie dieß über fich vermochten; fie fanten felber, als bas Seilige aufhorte ihnen beilig ju fenn.

Die Landschaft Elis umfaßte bie tren Abtheilungen; bas waldigte Triphylia im Suben, wo dasjenige Pylus lag, das, pach Strabo's Urtheil, vor seinen benden Rahmensgenannten auf den Rubm

<sup>.2)</sup> STRAB. VIII. p. 247.

Rubm Unfpruch machen tonnte einst von Restor beberricht ju fenn 3). Das tiefe Elis im Morben; eis ne Thalebne von den rauben Gebirgen Pholoë und Scollis eingeschloffen, bendes Arme des Arcadis schen Erymanthus, und von dem Gelleis und Elie fchen Deneus bewässert, an beffen Ufern Die Stadt lag, welche ber gangen Landschaft ben Dahmen lieb, wie fie die gange beberrichte; benn bas Ges biet ber Elier, auch Pifatis und Trippylia umfaß fend, gieng bis zu ben Grenzen Meffeniens 4). Die mittlere Landschaft, Pifatis, von der Stadt Pifa fo genannt, war die wichtigste von allen; weil fie Olympia enthielt. Von Elis führte ein boppelter Beg dabin, einer bem Meer naber burch bie Cbene, ein andrer durch bas Gebirg; Die Entfernung betrug 7 bis 8 Meilen 5). Der Rahme Olyms pia bezeichnet die Gegend nahe ben der Stadt Dis fa 6), welche ichon in Strabo's Zeitalter nicht mehr STOC

<sup>3)</sup> STRAB. VIII. p. 242. Die bepben andern lagen bas eine in bem nordlichen Elis, bas andre in Meffene.

<sup>4)</sup> Wie es burd Salfe ber Spartaner in ben Meffenischen Artegen bis babin sep ausgedehnt worden, erzählt Strano VIII. p. 247.

<sup>5)</sup> Rad Strabe l. c. 300 Stadien.

<sup>6)</sup> Es ift nicht gang genan gesprocen, wenn BARTHELEMY IV. p. 207. Pisa und Olympia fur Gine Stadt nimmt. Pisa lag freplich nur 6 Stadien (oder eine Biertelftunde)

vorhanden war, wo jedes funfte Jahr jene bee rubmten Spiele gefenert murben, welche nach ber Bestegung der Difaer die Elier einzurichten batten; und die unter ihrem Borfis gehalten murden. Wenn ihnen blefes Vorrecht gleichfam ihre gange Wichtigfeit in ben Mugen ber Griechen gab; wenn baburch ihr Land ber gemeinschaftliche Mittelpunet; wenn es in Ruckficht ber Runft, und felbft viels leicht des Reichthums, das erfte in Griechenland wurde; wenn an den Tempel bes Olympischen Jupiters und an feine Feste ihre Sicherheit, ihre Wohlhabenheit, ihr Ruhm, ja gewiffermaßen ihre Rortdauer gefnupft mar: - barfen wir uns mune bern, wenn fein Opfer ihnen ju groß buntte, wos burch Olympia verberrlicht mard? Unmittelbar an ben Ufern bes Alpheus ftand bier ber beilige Sann Altis genannt, aus Delbaumen und Platapen, mit einer Mauer eingefaßt; ein Seiligthum der Runft, wie es die Welt nicht wieder gesehen bat. Denn was find alle unfre Mufeen und Kunftcabinets te gegen biefen einzigen Plag? In feinem Ins nern erhob fich ber Mationaltempel ber Bellenen, ber des Olympischen Jupicers 7); mit der Colos: falstas

von bem Tempel Schol. Pind, ad Ol. X, 55. Eine Stabt Olympia wird aber meines Wiffens nicht erwähnt.

<sup>7)</sup> Der Tempel bes Jupiter Olympins, von den Eliern in Pericles

falftame des Gottes, Phidias Deifterftud. Rein andres Runftwerf des Mterthums ift fo einstimmig felbft damale fur das erfte anerfannt worben, als noch alle Runftichopfungen bes griechischen Genius vorbanden maren; fonnen wir anfteben, es als bas erfte aller befannten Runftwerfe ju nennen? Muf: fer Diefem Tempel enthielt ber Sain noch ben ber Juno, der Lucina, bas Theater, und bas Dry: taneum; gleich vor ober noch in bemfelben 8) aber war das Stadium und die große Rennbahn, ober ber Sippodromus. Der gange Wald war mit Denfmablern und Statuen angefüllt; Gottern, Bele ben und Siegern, gefest. Paufanias ermabnt über 230

Vericles Beitalter erbaut, batte faft biefelbe Maage mit bem Parthenon in Athen; 230 Fuß Lange , 95 Breite, und 68 fuß Sobe. Der figende Jupitercolog, nach Stra= bo faft an die Dede bes Tempele ftogend, foll 60 guß bod gemefen fenn. Man vergleiche: Dolfel aber ben großen Tempel und bie Statue bes Jupiters in Dlompia-

8) Dad Ctrabo in ber Altis! nad Bartbelemp vor berfelben. Heber bas Local bes alten Dipmpia find wir noch febr im Dunteln. Det einzige neuere Reifende ber es genau unterfucte (mas Chandler fagt, ift unbebeutenb) ift Sr. gauvel. Aber fein, bem Rationalinftitut vorgeleg= tet, Precis de ses voyages dans le continent de la Grece etc. ift mir nur aus ber furgen Rotig bavon in MILLIS Magazin Encyclop. 1802. T. II. befannt. fand, wie es bier beißt, nicht nur bie lleberbleibfel bes Bupitertempele, fondern auch bes Sippodromus wieber.

230 ber legtern; von Jupiter allein befchreibt er 23 Statuen 9); großentheils Werte ber erften Runft: Ier; (wie batte bier, wo fcon bas Mittelmäßige verachtlich ward, bas Schlechte Plag finden tons nen)? Roch Plinius fchaft Die Babl fammtlicher Statuen in feinen Beiten auf breptaufend 1). Dazu famen die Schaffammern (Inoaveoi), welche Die Frommigfeit ober die Gitelfeit fo vieler Stad: te, die Paufanias aufgablt 2), in reichen Weiß: gefchenten bier errichtet batte. Es mar ein ers laubtes Gelbstgefühl , mit bem ber Bellene fein Dinmpia verließ. Dit Recht fonnte er fich fagen, er habe bas herrlichfte ber Erbe gefeben; und Dieg herrlichfte, nicht von Fremden verfertigt, mar jugleich bas Werf und bas Gigenthum feiner Mation.

Die Landschaft Elis bankte ihre Ruhe bem Schufe ber Getter; das nordlich baran ftogende Uch aja ber Weisheit ber Menschen. Ginft von Joniern bewohnt, hatte bieß Kuftenland ben Nahr men Jonien getragen; ber auch nachmals bem bes nachbarten Meere, an der Westseite Griechenlands, eigen

<sup>9)</sup> So viele hat Pausan. V, p. 434. etc. aufgegablt und be- fcrieben. Unter ihnen ein Colof von Bronge 27 Fuß boch.

<sup>1)</sup> PLIN. Hift. Nat. XXXIV, 17. Chen fo viele in Athen, Delphi und Rhodus.

<sup>2)</sup> PAUSAN. VI, p. 497 etc.

eigen blieb. Aber ben bem Sturm der Dorischen Wolferwanderung batte es Diefe altern Bewohner mit Achaern vertauscht 3). Achaja, bewässere von . . einer Menge Bergfluffe, Die, noch von dem boben Ruden der Arcadifchen Gebirge berunterfommend. Durch feine Relder fich manden, geborte in Rucke ficht feines Umfanges, feiner Fruchtbarkeit, feiner Bevolferung, ju ben mittlern Laubichaften Gries chenlands. Der Character feiner Bewohner ftimm: te damit überein. Gie ftrebten nicht nach Bergros Berung, nicht nach auswärtigem Ginflug. Weber große Beerführer noch große Dichter verherrlichten ihren Rahmen. Aber Gins hatten fie; gute Ges febe. 3molf Stadte 4), jebe mit ihrem fleinen Bebiet, in ihren innern Ungelegenheiten unabbans gig, bilbeten einen Berein, ber unter bem Rahmen eines Achaischen Bundes schon febr alt mar. Bole lige Bleichheit unter einander mar die Grundlage beffelben; teine Anmagung eines Principats von einzelnen! Welch' ein Benfpiel fur bas übrige Briechenland, batte diefes es faffen tonnen ober wollen! Go lebten fie lange fort in gludlicher Rus be; ohne Theilnahme an ben Rriegen ber Dache baren. Ihr Land lag Niemand im Wege, loctte

<sup>3)</sup> Bereits um 1100 v. Ch.

<sup>4)</sup> Dyme und Patrae waren die vorzüglichsten; Selice ward vom Meer verschlungen.

lockte Niemand; sethst im Peloponnesischen Kriege blieben die Achaer neueral. Die Macedonische Herrschaft losete endlich auch dieses Band auf; und begünstigte, um sich ihrer als Werkzeuge zu bedies nen, einzelne Eprannen. Die Zeiten sollten kommen, wo die Nemesis waltete! Der Achaische Bund ward erneuert, vergrößert, und gerade ben Macedonischen Herrschern am gefährlichsten.

Das kleine Gebiet der Stadt Sichon, (nach: mals dem Achaischen Bunde angehörend) trennte Achaia von dem von Corinth. Seinem Umfan: ge nach gehörte dieser Staat zu den kleinsten Grieschenlands; aber die Wichtigkeit eines Handelstaats hängt nicht ab von dem Umfange seines Gehiets. Venedig war am blübendsten und mächtigsten als es noch keine Quadratmeile auf dem sesten Lande Italiens besaß. Das reiche Corinth, über eine Meile im Umfange haltend, breitete sich aus an dem Fuße eines hohen und steilen Vergs, auf dem seine Vurg lag. Es gab schwerlich einen sestern Plat in Griechenland, so wie vielleicht keinen, der eine so prachtvolle Aussicht gewährte als Acrocorinthos 1).

<sup>5)</sup> Man febe STRABO p. 261. Bon neuern Reisenden waren Spon und Wehler oben 1676. Nach Chateaubriand I, 36. ist schon die Aussicht am Fuß der Citadelle bezaubernd. Wenn fie das noch jest ist, was muß sie einst gewesen sepn!

Bu den Rugen überfab man die gewerbvolle und funftliebende Stadt und ihr Bebiet, mit ihren Tempeln, ihren Theatern, und ihren Wafferleitun: gen 6). Ihre benben Safen lechaeum am westlie chen, Cenchreae am oftlichen Meerbufen, angefullt mit Schiffen, und Diefe Meerbufen felbft, mit dem Ifthmus zwifchen ihnen, maren im Geficht. Jenfeit ragten noch in blauer Ferne die Gipfel des Belicon und felbft bes Parnaffus bervor; und ein fcharfes Muge mochte fogarinoch auf der oftlichen Seite Die Burg von Athen erblicken. Welche Bilber, melche Gefühle ruft diese Mussicht bervor! Jest baus fen bort Barbaren, bie auch nicht einmal ben Benuß berfelben gestatten. Rein Fremder barf bie Burg von Corinth jest besteigen.

Ueber die Landenge des Peloponneses, von den Griechen meist schlechtweg der Jsthmus geenannt, (lange kannten sie keinen andern;) kam man nach dem eigentlichen Hellas. Die südliche Halfte desselben, bis zu der Kette des Deta, zerestel in acht, oder, wenn man das doppelte Locris zwiefach

٠.

<sup>6)</sup> Corinth ift felbst ben Dichtern berühmt wegen feiner reichen Bewafferung; man febe Euripides ben Strabo l. c. Die. vielen Tempel und Bafferleitungen gablt Paufanias auf, l. II.

zwiefach zählt, in neun kandschaften; welche Zahl ihren mäßigen Umfang schon im voraus anzeigt. Gleich am Isthmus, auf dem in einem Fichtenhann der Tempel des Neptuns lag, neben welchem sich Griechenland zu den Isthmischen Spielen versamm, lete, begann das kleine Gebiet von Megara 7); durch welches längst dem hoben Felsengestade, wo einst der Räuber Sciron sein Handwerk getrieben haben sollte, der Weg nach dem von den Gotzern geliebten Attica sührte.

Sine Landzunge oder Halbinsel, welche, der von Argolis gegen über, gegen vierzehn Meilen in südöstlicher Richtung sich in das Aegeische Meer erstreckt, bildet diese Landschaft. Wo sie mit dem festen Lande zusammenhängt, mag ihre größte Breite sechs Meilen betragen; aber immer sich mehr abspissend, endigt sie in dem hohen Vorges birge Sunium; von welchem herunter ein Tempel der Minerva dem vom Meer ankommenden Fremdzling schon von weiten das von der Göttin des Muths und der Weisheit beschüßte Land verkündete. Nicht mit üppiger Fruchtbarkeit war es von den Olympiern ausgestattet worden; nie brachte es so viel Getreide hervor als seine Vewohner bedurften;

<sup>7)</sup> So wie auch bas von Corinth nicht aber zwep Meilen lang und breit.

wofür weder der Honig des Hymettus, noch der Marmor des Pentelischen Gebirgs, noch felbst bie Silbergruben auf Laurium batten Erfaß geben ton: Aber der Delbau, fein Kunftfleiß, und die Benußung der Lage feines Landes jum auswartis gen Bertebr, gaben bem genugfamen Bolte mas es bedurfte, und noch etwas mehr; weil fein Sans belszwang feiner Thatigfeit Feffeln anlegte. Die gange Landschaft ift mit Bergen angefüllt; frenlich von mäßiger Sobe und mit duftenden Rraus tern bedeckt; aber fteinigt und ohne Bebolge. Wunderbar Schon aber find ihre Formen; bell wie Ernstall und lieblichen Geschmacks Die Baffer Des Bliffus, Cephiffus, und andrer Fluffe oder vielmehr Bache, die von ihnen herunterftromen; und die fast beständige Rlarbeit ber Luft, Die ben Gebaus ben wie ben Gebirgen gang eigne Tinten leift 1), eroffnet eine Aussicht, die taum die Ferne bes fchrankt. "Denn ohne Zweifel, (fagt ein neues "rer Reisender 9)), ift bier bas gefundeste, bas reinfte und milbefte Clima von Briechenland; wie "fcon Guripides 1) fingt:

Canft

<sup>8)</sup> Man febe bierabet bie Bemerkungen von Charnau-Baland Itinoraire à Jorusalom. I, p. 191,

<sup>9)</sup> Bartholdy Bruchftude 1c. S. 214.

<sup>1)</sup> Eunipid. in Erechtheo. fr. I, v. 15. etc.

Sanft und mild ist unf're Luft; ber Frost Des Winters nie zu streng, noch brudend Phibus Stral; Und ohne Reiz für uns ber berrlichste Genuß Den Asiens Gesild und Hellas Reichthum beut.

Wo aber die Berge sich offnen, und maßisgen Sonen Plag lassen, da bedecken unabsehbare Walder von Delbaumen auch noch jest den Boden. "Schoner sieht man sie nirgend; kaum lassen sich, die von Palermo oder auf der Riviera von Ges, nua mit diesen unsterblichen vergleichen; die mit "immer verjängter Kraft seit Jahrhunderten Zweige "und Sprößlinge trieben 2)." Ginst beschatteten sie heilige Straße, die Gegend des Ceramicus und die Gärten der Academie; und wenn die Götztin selbst, wie ihre Schüler, hier nicht mehr weise, so hinterließ sie doch der Nachwelt das erste der Geschenke, das sie ihrem Lieblingsvolke machte.

Wer von Corinth und Megara her kommend über ben Isthmus nach Attica jog, erreichte etwa zwen Meilen von der zuleht genannten Stadt, das heie lige Eleusis. Ihre Heiligthumer allein hatten seine Einwohner sich vorbehalten, als sie sich Athen unsterwarfen 3); und so wurden die geheinnisvollen Feste der Demeter hier fortdauernd in ihrem Tempel

<sup>2)</sup> Bartboldy Brudftude 1c. S. 220.

<sup>3)</sup> PAUSAN. I. p. 92.

pel gefenert. Bon bier führte, in einer fast gleis chen Weite, ber beilige Weg nach ber Pallass beschüßten Stadt.

Uthen lag in einer Ebne, Die nach Gudmeften bin bis ju dem Meer und ju den Safen etwa eine Meile weit fich ausdehnte, nach der andern Seite aber von Bergen eingeschlossen mar. Die Gbne felbst aber murbe von mehrern Felfenhugeln unters brochen. Der größte und bochfte von biefen trug Die Burg oder Acropolis, nach ihrem Erbauer Ces crops genannt; ju beren Ruffen, befonders nach ber Seite des Meers bin, Die Stadt fich ausbreitete. Der Gipfel jenes Felsenbergs enthielt eine Rlache, von erwa 800 Fuß in der Lange, und halb fa viel in der Breite; Die gleichsam von der Matur felber dagu bereitet ichien, jene Meifterwerte ber Baufunft ju tragen, welche weit in die Ferne ben Glan; Athens verfundigten. Wenn man den einzie gen Weg ber ju ihr führte erftiegen batte, fo et reichte man die Propplacen 4), mit ihren benden Flugeln, bem Tempel des Siegs und einem an: bern mit ben Malerenen bes Polygnotus gefchmuckt. Jenes Prachtgebaube, das glanzendfte Denfmal momit

<sup>4)</sup> Man vergleiche die Grundriffe und Abbildungen in Stuants Antiquities of Athen.

womit Pericles feine Staatsverwaltung verherrlichte, bas Werf des Mneficles, war jugleich mit ben bewundernswurdigen Bildwerfen bes Phidias ge: giert 5). Gie bilbeten ben folgen Gingang gu ber Flache ber Burg, auf ber bie Tempel ber Schug: gotter Uthens fanden. Bur Linken ber Tempel ber Pallas, Der Stadtebefchugerin, mit ber vom Sims mel gefallenen Bilbfaule, und bem beiligen Dels baum; und ber bes Reptuns. Aber gur Rechten, boch über Mues Undre bervorragend, das Dars thenon, ber Stoly Uthens; wo die coloffalifche Dis nerva bes Phibias fand, nach bem Olympifchen Jupiter bas erfte feiner Werfe. Im Suge ber Burg aber war gur einen Geite bas Dbeum, und bas Theater Des Bacchus, wo an ben Feften Des Gottes Die tragifchen Bettftreite gefenert, und jene emigen Deifterwerte bargeftellt wurden, beren uns erhaltene Ueberrefte uns das Berlohrne nur boppelt bedauern machen; an ber andern bas Protaneum, wo der Staat die erften Magiftrate und Die verdiens ten Burger burch eine frene Tafel ebrte. maßi:

<sup>5)</sup> Ein Theil diefer Meisterwerte ift nicht mehr! Betanntslich bat Lord Elgin vor furzem burch die Beranbungber Acropolis sich einen Nahmen gemacht, den fein anbrer mit ihm wird theilen wollen. Den Raub verschlang
bas Meer. Die Zerftörungen dieses modernen Herostrats
fchildert Chateaubniand Itiner. 1, p. 202.

mäßiges Thal, Coele, trennte von der Acropos lis den Hügel, wo der Areopagus seine Sigungen hielt; und diesen wiederum von dem der Pnyr, auf welchem das versammelte Bolf über die Ans gelegenheiten der Republik zu entscheiden pflegte. Noch erblickt man hier, (unvergänglich, weil sie in den Felsen selber gehauen ist), die Tribune, auf der einst Pericles und Demosthenes sprachen; erst vor kurzem ward sie, mit den vier Stuffen die zu ihr sühren, vom Schutte gereinigt 6).

Wer eine weitere Aufjählung der Tempel, der Hallen, und der jahllosen Kunstwerke sucht, welche die Stadt der Pallas schmuckten, sindet sie benm Pausa: Mie viel, wo nicht das Meiste doch das Beste, war damals schon weggeschleppt, wie viel in den Kriegen zerstört und vernichtet worden; und den: noch, wenn man lieset was noch da war, legt man ben Athen (und ben wie mancher andern griechis schen Stadt?) sich unwillführlich die Frage vor; wo denn das Alles nur Platz gefunden habe? Die ganze Gegend von Athen, besonders der lange Weg der zum Piraeeus führte, war mit Monumenten jeder Art, vorzüglich mit Grabmählern großer Dichter, Heerführer und Staatsmänner geschmückt, denen man

<sup>6)</sup> CHATSAUSBIAND Itineraire Vol. I. p. 184.

man felten nach bem Tobe ben offentlichen Dane ben man besto feltener im Leben ihnen zollte. Gine zwiefache Mauer, die nordliche und fubliche genannt, ichloß jenen Weg, fast eine Meile lang, ju benben Geiten ein; und umfaßte Die benden Safen des Piraceus und Phalereus. Sie gehörte ju den größten Berten ber Atheniens fer, wozu Themiftocles die Idee gefaßt und fie ausgeführt batte. Ben einer Sobe von 40 gries chischen Ellen batte fie, gang aus Quadersteinen erbaut, Die Breite, bag zwen taftmagen fich auss weichen konnten. Der Piraceus, ju dem fie fubrs te, bilbete (fo wie auch Phalerae) mit feinen Dlagen, Tempeln, Markten, und dem Sandelse - gewuhl bas fie belebte, eine eigne Stadt, viels leicht lebhafter als Athen felbft 7). Gein Safen, mit Schiffsbocken und Magazinen reichlich verfeben, war geraumig genug, in feinen bren Abtheilungen 400 Triremen ju faffen; mahrend der Phalereus und Munnchius jeder nur etwa 50 aufnehmen tonne ten 8): Alle bren waren von ber Ratur burch Buchten

<sup>7)</sup> Der Piraeens wird gleichwohl zuweilen mit zu Athen gerechnet; und fo erklart es sich, wie der Stadt ein Umfang von 200 Stadien oder 5 Meilen gegeben werden konnte. Dio Chrysost. Or. VI.

<sup>8)</sup> Die reichen Compilationen des Meurfius über ben Piraceus, fo wie über die Stadt Athen felbft, die Acropolis,

Buchten der Kuste gebildet; allein der Piraceus batte außer seinem größern Umfang auch den Vors jug der größern Sicherheit.

Die Cone von Athen war nach bren Seiten von Bergen umgeben, welche ichon in maßiger, Entfernung von der Stadt fie begrengten. von der Acropolis und dem Parthenon herunter Die Gegend überfab, erblickte im Often den zwens gipflichten Symettus, im Morden den Pentelicus mit feinen Marmorbruchen; nach Mordwesten ragte über die niedern Berge noch in weiter Ferne der Entheron bervor; im Gudoften lag, fast am Ende ber Landjunge, bas filberreiche Laurium; nur gegen Sudmeften schweifte der frene Blick ungehindert uber bie Bafen und ben Garonischen Meerbufen, mit seinen Inseln Salamis und Megina, bis zu der boben Burg von Corinth 9). Mon ben Hamptorten der Cantons, (dnuoi), in welche Ats tica getheilt mar, (man gablte ihrer über 170) err blickte man bier viele; und auch von benen welche Die Berge verbeckten, bestimmte man boch leicht Die

lis, ben Ceramicus te. (Grongv. Thel. Ant. Gr, Vol. II. 111.) enthalten fast alle Stellen ber alten Schriftftele ler baruber.

<sup>9)</sup> CHATEAUBRIAND Itineraire etc. I, p. 206.

man felten nach bem Tobe ben öffentlichen Dant entzog, ben man befto feltener im geben ihnen gollte. Gine zwiefache Mauer, Die nordliche und fubliche genannt, ichloß jenen Weg, faft eine Meile lang, ju benben Geiten ein; und umfaßte Die benden Safen des Diraceus und Phalerens. Sie geborte ju ben größten Werfen ber Athenien: fer, wogn Themiftocles die Idee gefaßt und fie ausgeführt batte. Ben einer Sobe von 40 gries chifchen Ellen batte fie, gang aus Quaderfteinen erbaut, Die Breite, daß zwen Laftwagen fich aus: weichen konnten. Der Diraceus, ju dem fie fubr: te, bilbete (fo wie auch Phalerae) mit feinen Plagen, Tempeln, Markten, und bem Sandels: gewihl bas fie belebte, eine eigne Gtabt, viels leicht lebhafter als Uthen felbft 7). Gein Safen, mit Schiffsdocken und Dagaginen reichlich verfeben, war geraumig genug, in feinen bren Mbtheilungen 400 Triremen ju faffen; mabrend ber Phalereus und Munnchius jeder nur etwa 50 aufnehmen fonns ten 8). Alle bren waren von ber Ratur burch Buchten

<sup>7)</sup> Der Piraeeus wird gleichwohl zuweilen mit zu Athen gerechnet; und fo erklart es fich, wie der Stadt ein Umfang von 200 Stadien oder 5 Meilen gegeben werden tounte, Dio Chrysost. Or. VI.

<sup>8)</sup> Die reichen Compilationen bes Meurfius über ben Diraceus, fo wie über bie Stadt Athen felbit, die Acropolis,

von den Boben berunterfomment, vermuthlich lange ftagnirt und Geen gebilbet, von benen ber Copais der größte ift. Wahrscheinlich bat er unterirdifche Abfluffe; benn feine Gemaffer, fonft Durch funftliche Canale verbreitet, haben fich feits bem biefe in ben neuern Beiten verfielen, bennoch fo verringert, bag er ju einem Gumpfe ausgetrod's net ift 3). Eben biefe Bluffe fcheinen aber auch ben Boben Bocotiens einst gebildet ju haben; ber ju ben fruchtbarften Briechenlands geborte. Huch war Boeotien vielleicht bie am ftartften bewohnte Landschaft; denn teine andre batte eine folche Uns jabl bebeutender Statte aufzuzeigen. Die Rabe men fast aller werben baufig in ber Befchichte ges nannt; benn bas\_ Schickfal wollte es, bag Gries chenlands toos fast immer in Boeotien entschieben werden mußte. Ben Plataeae mard feine Frenheit errungen; ben Chaeronea gieng fie verloren; ben Tanagra fiegten bie Spartaner; ben Leuctra warb Spartas Macht auf immer gebrochen. 21s Saupe ber Boeotischen Stabte betrachtete fich bas fiebens thorige Theben; (mehr burch feinen Umfang als feine Bebaude ausgezeichnet;) ohne beshalb von allen bafur anerkannt ju werden. Die Unmagung Diefes Thebanischen Principats über Boeotien, ward entscheis

<sup>3)</sup> Bartholdy Brudfide it. E. 230.

entscheibend wichtig in einzelnen Beitpuneten ber griechischen Geschichte.

Der Cithaeron trennte Boeotien von Attica, ber Parnaffus von Phocis. Diefe tanbichaft' von maßigem Umfange, und febr unregelmaßiger Bestalt, behnt fich im Guden langs bem Corine thischen Meerbusen aus; und wird im Rorden burch bas Deta Gebirge begrenzt. Sier finden fich Die Paffe, ber wichtigfte ben ber Stadt Glatea, (beshalb fchnell ben feinem zwenten Ginfall in Griechenland von Philipp befegt;) welche die Bes ge nach Boeotien und Attica offnen. Das vers boete Bebirge bes Parnaffus, an welches einft ber Rubm von Phocis gefnupft war, bietet jest bem Wandrer nichts mehr als Erinnerungen bar. Un feiner füblichen Seite, überschattet von bem boppele ten Bipfel, lag Delphi; etwas über der Stadt ber Tempel, das Orafel des Apollo. In jabllofer Menge prangten bier unter bem Schufe bes Bot tes einft die Deifterwerte ber Kunft; die Roftbar Peiten und frommen Weihgeschente ber Bolfer, ber Stadte 4), und der Ronige. hier reiften, foftlie фet

<sup>4)</sup> Mande derfelben batten bier, so wie zu Olompia, eigne Schahlammern. Roch in seinen Beiten schlägt Prinivs XXXIV, 17. die Bahl der Statuen zu Delphi, wie zu Olympia und Athen, auf 3000 an!

cher als sie, in dem Rath der Amphictionen die erssten volkerrechtlichen Maximen der Hellenen. Hier strömten an den festlichen Tagen, wo die großen Spiele des Pythiers wiederkehrten, (nur von Olympias Glanze überstrahlt;) die Züge der Wallsfahrtenden und die Schaaren der Schauer; hier, am Castalischen Quell, ertonten im feyerlichen Wettstreit die Lieder der Dichter; und, erhebender noch als sie, der Zuruf der Menge!

Alle jene Bluthen sind gefallen Bor des Nordes winterlichem Wehn!

Auch nicht einmal die Ruinen hat die Zeit uns übrig gelassen! Nur ein zweiselhaftes Denkmal scheint noch den Plat zu bezeichnen, wo einst Dedipus seinen Vater taius erschlug; und indem die letzte Spur alles Großen und Herrlichen versschwand, wird nur noch das Andenken eines Versbrechens bezeichnet 5).

Die Landschaft Phocis und ber Parnaß trens nen das doppelte Locris von einander. Die offs liche Landschaft, von den benden Stammen bes wohnt, die von der Stadt Opus und von dem Berge Knemis die Benennungen trugen 6), liegt langs

<sup>5)</sup> Bartholdy Brudftude G. 251.

<sup>6)</sup> Locri Opuntii und Epicnemibii.

langs dem Euripus, oder der langen Meerenge, welche die Infel Euboea von Boeotien trennt; und wurde kaum etwas der Erwähnung wurdiges aufzuweisen haben, wenn nicht die unzertrennlichen Nahmen von Thermopplae und Leonidas sogleich jes des edle Gemuth bewegten!

Drenhundert Sparter ziehn in langer Heldenreihe Durchs Thor der Ewigkeit den andern hier voran! (Burger).

"Ben Thermopplae, sagt Herodot 7), erhebt sich "an der Westseite ein steiles und unzugängliches "Gebirg, das nach dem Deta zieht; an der Ost; "seite der Straße aber sind das Meer und Mos, räste. In dem Paß giebt es warme Quellen, "ben denen ein Altar des Hercules steht. Wenn "man von Trachin nach Hellas geht, so ist da "ber Weg nur ein halbes Plethrum (50 Fuß) "breit; doch ist hier noch nicht die schmalste Stels "le; sondern vor und hinter den Thermopplen, "wo nur Ein Wagen sahren kann." So wurde also Thermopplae der einzige Weg, der aus Thess salien nach Hellas ein Heer sühren kommte, da über das Gebirg nur höchstens ein Fußsteig lief; und nicht bloß in dem Persertriege, sondern auch

in

<sup>7)</sup> HEROD. VII. 176.

Geographische Ansicht Griechenlands. 47 in Philipp's Zeitalter ward Thermopplae als das Thor von Griechenland betrachtet.

Das westsiche Locris, am Corinthischen Meers busen, von den Dzolis bewohnt, war, wenn gleich größer an Umfang, doch armer an Merkwürdigkeisten. Aber das Schickfal hat gewollt, daß sein Hafen Naupactus, während so viele der ruhmvollssten Stadte ihre Wichtigkeit verloren, oder ganz verschwanden, die seinige behalten sollte. Er heißt jest Lepanto, und dieser Nahme ist vielleicht das einzige, das in dem neuen Griechenland sich versschönert hat.

Die westlichen kander von Hellas, das rauhe Aerolien, und das waldbedeckte Acarnanien, wenn gleich an Umfange die größern, stehn doch an Ruhm so weit hinter den andern zurück, daß der Geschichtschreiber wenig mehr als ste nennen kann. Die Natur war hier nicht minder groß und frengebig; bende lagen an dem größten Flusse von Hellas, dem Achelous, der sie trennte; bende waren von Hellenen bewohnt; bende einst durch heroen verherrlicht; und dennoch blieben Aetoler und Acarnaner Barbaren, als die Athenienser die Lehrer der Nachwelt wurden. — Wie schwer ist es, die Geschichte der Bildung der Voller zu ergründen!

Die Bergfette bes Deta, welche weiter wefts lich den Mahmen des Othens und zulege des Dins bus annimmt, ber, nach Morben fich binaufzies bend, mit den Macedonischen Gebirgen gufammenbangt, trennt bas mittlere von bem norblichen Briechenland. Theffalien, Die größte aller gries difchen Landschaften, wenn fich gleich ihr Umfang nicht genau angeben lagt, weil nach Morden bie Grenze unbestimmt wird, bildet den oftlichen, Epirus ben westlichen Theil beffelben. gab es eine griechische Landschaft, fur welche bie Matur fo viel gethan ju baben fchien, als Thefs falien. Rach dren Seiten umgaben es die eben genannten Bebirge; nach Often, an ben Ruften bes Megeischen Meers, ragten noch über fie bie Gipfel des Offa, und des gotterbewohnten Olom: pus bervor. Man tonnte Theffalien mit Recht bas Land des Peneus nennen; der, vom Pindus berunterfommend, es von Weften nach Often burch: fließt. Gine Menge Rebenfluffe eilen, von Ror: den und Guden ber, diefem Sauptfluffe ju; und jollen ihm den Eribut ihrer Bemaffer. Er batte, fo berichten die Rachrichten der Alten 8), Jahr hunderte stagnirt, bis er, als ein Erdbeben ben Diamons

<sup>8)</sup> HEROD. VIL 6. STRAB. IX. p. 296.

Olympus und Offa trennte 9), burch bas liebliche Tempe 1) feinen Ausgang jum Megeischen Meere fand. Go, entstieg die Ebne Theffaliens ben flui then; ein fetter Boben, lange durch fie gedungt. Rein andere Land hatte eine folche innere Waffer! verbindung; es batte nur einiger Bulfe ber Runft bedurft, um fie allgemein zu machen. fruchtbarer Boben mar gleich gefchickt jum Korne bau und zur Biehzucht; feine Ruften, befonders. ber Meerbusen von Pagafa 2), boten die besten Bafen der Schifffahrt dar; taum ichien die Mas tur einen Wunsch unbefriedigt gelaffen ju baben. Much war es in Theffalien, wo ber Bellenische Stamm, ber Sage gemaß, fich zuerft bem Uckerbau ergab: und von wo aus feine Zweige fich wieber über die fublichern tander verbreiteten. Die Mahmen

<sup>9)</sup> Jum Andenken davon ward in Theffasien das Fest der Pelorien gesevert, das noch in einem ehristlichen Fest fortzuleben scheint. Bartholov G. 137.

<sup>1) &</sup>quot;Tempe macht gleichsam ein drepfaches Chal, das am "Ein- und Ausgange weit geoffnet, aber sehr schmal "in der Mitte ist." So Hr. Bartholdy; der unter den nenern Reisenden uns die genaueste Nachricht von Tempe aus eigner Ansicht gegeben hat. Bruchftude 2c. S. 112 2c.

<sup>2)</sup> Pagafa felbit (nachmals Demetrias) Jolcos, und außerhalb Magnefia.

Rahmen feiner tanbichaften riefen fast jede auch eine Erinnerung aus der Urgeschichte und Beldene zeit der Ration juruck. Go Pelasgiotis und Theffaliotis. In Estigeotis erkannte Der Dorifche Stamm feine alteften Wohnfige; und wer borte den Mahmen von Phthiotis, ohne fich an den Selben ber Blias, ben großen Peliben, ju erine nern? Much blieb Theffalien ein volk: und stadtes reiches land. Lariffa in der herrlichen Cone ges legen, und Pherae, maren im Innern, Jolcos, von wo die Argonauten ausschifften, und Magnesia an ben Ruften berühmt. Aber vielleicht mar es der Reichthum ihres landes felbst, der den Theffaliern verderblich mard. Gie fchwelgten im finns lichen Genuß; die Theffalischen Tafeln maren bes rubmt: nicht fo die Werke des Geiftes; und uns geachtet der getterreiche Olpmp ihr Land begrenzte. so hat sich doch nichts Gottliches ben ihnen ents wickelt. Ift ce ju verwundern, wenn ben diefer groben Sinnlichkeit die Gelbstfucht die Baterlands: liebe erftickte; wenn weder Belden noch Dichter. von ihr begeiftert, fich beben fonnten? Anarchie und Tyrannen folgten bier einander in gewöhne lichem Wechsel; und badurch stees reif fur Die Unterjochung schmiegte fich Theffalien von felbft unter bas Joch von den Perfern, fo wie nache mals von Philipp.

Jenfeit

Jenseit des Peneus verlor sich schon der reine Stamm und die Sprache der Hellenen. Man fand hier andre Bolferschaften, wahrscheinlich Illyris schen Ursprungs; Perrhaeber, Athamanen und andre; die sich jedoch nach Strabo's Bericht bald den Thessaiern, bald den Macedoniern zus zählten 31. Nicht anders war es in dem westlich gelegenen Epirus. Zwar herrschte hier ben den Molossern ein griechisches Haus, das der Neacis den, Nachkommen Achills; zwar vernahm man hier in dem heiligen Hayn von Dodona noch die Orakel des Hellenischen Zeus; aber die größere Zahl der Einwohner scheint nicht mehr Hellenischen Geschlechts gewesen zu senn.

Dieß feste Land von hellas war von einem Kranz von Infeln umgeben; die, allmählig von hellenen beseht, auch als Theile desselben betrachs tet wurden. Sie ragten fast alle mit grun bes kränzten Scheiteln über das Meer hervor; die Gipfel von Felsengebirgen, deren Fuß auf seinem Grunde ruht. So scheint es kaum zu bezweiseln, daß wir noch in ihnen die Ueberbleibsel einer früheren. Welt sehn; als einst die Gewässer, welche das hohe Mittele

<sup>3)</sup> STRABO VII. p. 222.

Mittelaffen und Morbafricas Sandwuften bedecke ren, fich verliefen; und bas Mittelmeer und ben Pontus, als zwen große Behalter, zuruckließen. Gemebnlich trug jedes biefer Gilande benfelben Rabinen mit feiner Sauptstadt, deren Cebiet es ausmachte; Die bren großen Infeln, Guboea, Cres sa und Coprus ausgenommen, deren jede mehrere -Erade enthielt. Faft jede hatte ihren Rubm; and thre Derlwurdigleit. Das fruchtbare Core enca 4) rubinte fich, wie noch jest, feines Safens and feiner Schiffe. Das fleine Ithaca ward une derblich mit Obnffens und homer. Enthere im Suben, mar der Wohnfis der Paphischen Gottin. Moina, wie unbedeutend es mar, ftritt lange mit Miben um die herrschaft des Meers. Beicher Brieche borte Salamis nennen, ohne bag ibn fein Gefühl über die Barbaren erhob? Das langge: redte Guboea hatte feine Fruchtbarkeit; Thafos wine Goldgruben; Camothrace feine Menfterien. und in jenem Labprinth der Encladen und Sporge Den, jest ber Archipelagus genanne, welches Ens wand batte nicht ben Dichtern Stoff ju einem Momnus dargeboten 5)? Delos und Marus bate

ten

<sup>3</sup>est Corfu.

<sup>3) 3</sup>ft es nothig an die Sommen bes Callimachus gu er-

ten ibre Gotter; Paros feinen Marmor; Melos fein Ungluck 6)! Wenn fo viele berfelben jest verobet find; wenn bas reizende Enthere ein nachter get fen, wenn Samos burch Gumpfe verpeftet wird; wenn die Ratur felber bier gealtert ju fenn fcheint; wird man barum auf die frubern Zeiten jutude schließen wollen? Rauber und scharfer meben allers bings jest die Stefischen Winde über die tabl gewordenen Bipfel ber Berge; in ben verobeten Cbe nen stagniren bie Bache; aber ber Wechfel ber Jahrezeiten bringt auch moch jest wechselnde Une blicke bervor; und bem Reifenden, bem der Archis pelagus jest traurig und verobet erfcheint, murbe er wenige Monathe fpater einen lachenben Unblick gewähren. "Im Frublinge find Diefe Infeln mit "grunen Rafen, mit Anemonen und Blumen von "allerlen Furben, befaet. 3m Monath Muguft "aber, wenn bie Mordwinde weben, ift Alles vers , borrt und aufgetrochnet; und erft im Berbft treis "ben die abgefengten Felder wieder Rrauter bers ,, vor 7).

Diese

<sup>6)</sup> Man febe THUCTDIDES V. 116.

<sup>7)</sup> Partholdy Bruchftude 16. S. 194. Man überfebe bie gange Schilberung biefes Reifenden vom Archipelagus nict.

Much Auflicht Gerechenlands, wie entfernt fle Much von einer einenelichen Beideribung bleibt und Aleiten hiller fahrt une des von selbst auf einige Vonnerkunden die vielleiche schon im voraus etz Much tribe mu die Angeneiche der Nation wersen

Berner: Wenn gleich Griechenland von vies dandern an Fruchtbarkeit übertroffen ward, so school schwer, und wenigstens in Europa uns ein Land von gleich beschränktem Umfange

## Zwenter Abschnitt.

Aeltefter Zustand ber Ration; und ibre Zweige.

Die Nation ber Hellenen, wie sie sich felber von einem alten Beerführer nannte, fbenn ben Mahmen ber Griechen erhielt fie von Fremben;) bewahrte in ihrer Mitte manche Sage über ihren frubeften Buftand auf, welche fie auf eine gieme lich gleiche Stuffe mit ben wilben Bolferschaften fegen, bie in ben Walbern von Rorbamerica ums berirren 1). Es batte biefen jufolge eine Beit gegeben, wo fie, noch obne Acterbau, nur von ben frenwilligen Geschenken bes Walbes lebte; ja mo felbst bas Feuer dem himmel entwandt wers ben mußte, um ben Sterblichen zu Dienen. In: Def breitete fie fich icon in jenen Beiten alls mablig uber bas land aus, bas fie nachmals inne hatte; und verdrangte Die frembartigen Bolfers schaften,

<sup>1)</sup> Aeschyl, Prom. vinct. v. 442 etc.

Zeiten fand man ben Weg von ben Thessalischen zu den Colchischen Ufern; wie viel früher und leichter nach jenen Ländern, wo keine symplegadissche Klippen der kühnen Argo den Durchgang zu versperren drohten?

## Zwenter Abschnitt.

Aeltefter Zustand ber Mation; und ibre 3meige.

Die Nation ber Hellenen, wie sie sich felber von einem alten Beerführer nannte, (benn ben Rabmen ber Griechen erhielt fie von Fremben;) bewahrte in ihrer Mitte manche Sage über ihren frubeften Buftand auf, welche fie auf eine ziems lich gleiche Stuffe mit ben wilben Bolferschaften fegen, Die in ben Walbern von Morbamerica um: Berirren 1). Es hatte biefen zufolge eine Beit gegeben, wo fie, noch obne Ackerbau, nur von ben frenwilligen Beschenken bes Walbes lebte; ja wo felbst bas Reuer bem himmel entwandt were ben mußte, um ben Sterblichen zu bienen. Ins bef breitete fie fich icon in jenen Beiten alle mablig über bas land aus, bas fie nachmals inne hatte; und verdrangte bie frembartigen Bolfers schaften .

<sup>1)</sup> AESCHYL, Prom. vinet, v. 442 etc.

schaften, ober diese verschmolzen sich mit ihr. Linet erzählte die Sage von ben Wanderungen der emzelnen Schwies, von den südlichen in die nörde lieben und 2000 diesen weeder zurück in die sühr lieben Line zuwie allein ein eigentliches Romadenles den wie die Reiter Mittelasiens, hatten doch die Streegen is wenig gestihrt, als es die Gers manischen Rumonen gestihrt haben. Der geringe Lineag, und die gedirgigte Beschaffenheit ihres bandes, die nur mäßigen Heerden die Weide dars boten, kommen dieß nicht gestatten.

So viel wir aus den sehr unbestimmten Zeitzangaben dieser fernen Periode schließen können, scheint es, daß besonders in dem vierzehnten und drenzehnten Jahrhundert vor dem Aufang unster Zeitrechnung diese Verbreitung des hellenischen Stammes über hellas in solchem Maaße erfolgt sen, daß er durchgehends der herrschende Stamme wurde. Denn als solcher erscheint er bereits das mals, vor dem Trojanischen Kriege. Das Bolk der Pelasger, das mit ihm zu den Ureinwohnern des Landes gehörte, und, verschieden durch seine Sprache 2), auch als verschiedener Herkunft bestrachtet werden muß, ward, wenn gleich früher das mächtigere, doch immer mehr beengt; und wanders

manderte entweder nach Stalien und andern Gegenben aus; ober wo es, wie in Arcadien und Attica fich noch behauptete, vermischte es fich boch allmablig mit ben immer machtiger werbenden Bels Tenen, bis es fich endlich gang unter ihnen verlor. Ben biefer Berbreitung ber hellenen fonderten fich aber ihre einzelnen Sauptstämme mehr von einans ber ab; und diese Absonderung ward zugleich fo bleibend und fur die Folge fo entscheidend wichtig, daß bie innere Geschichte ber Ration groe Bentheils an ibr bangt. Bon ben vier Saupt zweigen bes ganzen Stammes, ben Jonern, Dor rern, Meolern und Achaern, ragten bie benben erften, ba die Meoler fich meift mit den Dorerk verschmolzen 3); und die Achger, anfange mache tig, nachber auf ein enges Gebiet beschranft murben, fo febr bervor, bag fie als die Sauptbestande theile der Mation angesehen werden muffen. Es ift für bie Kenntniß bes Bolts wichtig ju wiffen, in melchen Theilen Griechenlands biefe einzelnen Stame me ihre Wohnsige hatte. Aber diese Wohnsige blieben nicht immer dieselben; die hauptbegebens beit, wodurch fle fur Die Folge bestimmt wurden, ereignete fich balb nach ber Beendigung bes Eros janischen

<sup>3)</sup> Soon Entipides, wo et in Jon v. 2582 etc. die Stams me ber Bellenen und ihre Berbreitung foilbert, übergebt Die Meoler mit Stillfcmeigen.

janischen Rriegs. Bis auf diese Zeiten beruntet war der Stamm ber Uchaer fo machtig, daß Sos mer der, wie schon Thuendides bemerkt 4), noch keinen allgemeinen Rahmen fur bie ganze Marion bat, ibn gewöhnlich von den übrigen uneerscheidet, die er zuweilen unter der Benennung der Panhele lenen ju begreifen pflegt 5). Er batte bamals bennabe ben gangen Peloponnes, mit Musnahme berjenigen Landschaft, Die, nachmale von ibm bes fest und genannt, ju jener Beit noch Jonien bieß; inne; und ba bie Gebiete bes Agamemnons und Der nelaus, ber machtigften ber griechischen Gurften, bende in jener Halbinfel lagen, wie konnte es ane bers fenn, als daß ben Uchaern ber erfte Plas gebuhrte? Aber balb nach biefem Kriege traf ges rade Diefen Stamm bas Loos theils unterjocht, und in die bartefte Dienstharteit verfeget 0), theils aus feinen Wohnsigen verbrangt, auf eine kleine Landschaft, feitdem von ibm Uchaic

<sup>4)</sup> THUCTO. I, 3.

<sup>5)</sup> Πανέλληνας καί 'Αχαιοί, wie Il, II, 530. Die Sele lenen find ihm zwar noch vorzugeweise die Bewohner von Theffallen; aber in dem Ausbruck Panhellenen liegt doch auch schon der Beweis, daß dieser Rasme bereits damals ansieng einen allgemeinen Ginn zu bestommen.

<sup>6)</sup> Die Seloten ber Spartaner waren großentheils ans ben unterjochten Achaern hervorgegangen.

in finer volltonenden Sprache, in feinen Befans ge, feinen Sangen, ber Ginfachheit feiner Lebenss m, und in feinen Berfaffungen zeigte. Er bangt mit großer Restigfeit an ber alten Sitte. it gingen großentheils feine Ginrichtungen Des ofe fentlichen und des Privatlebens hervor, wie fie burch bie Borfchriften feiner Gefeggeber bemnachft bestimmt wurden. Ben ibm galt ber Vorzug ber Befchlechter und bes Alters. Die Regierungen ber Dorifden Stabte waren ursprunglich immer mehr ober weniger bie Regierungen reicher und ede ler Geschlechter; und ichon barin lag ein Grund ber größern Seftigleit ihrer Berfaffungen. Der gute Rath ward ben ber Erfahrung des Alters gefucht; wo ber Greis erfchien, ftand ber Singling Die Religion war ben ben Dorern weniger Begenftand bes turus; aber fie blieb ihnen befto mehr Gegenstand bes Bedurfniffes. Was hatte ber Dorer wichtiges begonnen, ohne bas Orafel vor: ber befragt ju haben? - Alles biefes gilt von ben fruberen Zeiten. War die Ehrfurcht vor ber vas terlichen Sitte einmal besiegt, fo fannte ber Do: zer auch feine Grenze mehr; und Carent fonnte an Ueppigfeit, wie Spracus an innern Sturmen, alle übrigen Stadte übertreffen. Geit der Ginman: berung biefes Stammes in ben Peloponnes, marb fowohl der größte Theil Diefer Salbinfel, als auch

Unteritalien und Sicilien, ja selbst von Africa in Eprene, blubten feine Pflanzstädte auf. Der Jouische Stamm erhielt sich auf dem festen Lans de von Griechenland, zwar so viel wir wissen, nur in Attica 7). Aber Attica allein wog auch an Ruhm und an Macht das übrige Griechenland auf. Die große Insel Euboea war meist, mans che der kleinen Inseln des Archipelagus waren ganz von ihm besetz; aber an der Kuste von Kleins assen verdunkelten seine Pflanzstädte die der übris gen; und an denen von Italien und Sieilien gas ben sie ihnen wenig nach.

Bon den fruhesten Zeiten an blieben diese benden Stamme fortdauernd durch hervorspringende Eigenthumlichkeiten von einander verschieden, wele che selbst die allgemein werdende Bildung nicht verwischen konnte. Dem Dorischen Stamm war der Character bes Ernstes aufgedrückt, der sich

7) Die andern Joner, fagt Herobot, und felbst die Athenuer, legten den Rahmen ab; nur die in Alein-Affen behielten ihn förmlich ben. Herod. I, 143. Deshalb läßt sich seine Berbreitung nicht so genan bezrichnen; wie man denn überhanpt nicht darauf ausgeben muß, jedes griechische Boltchen auf seinen Ursprung zurücksieden, und etwa gar einen allgemeinen Stammbaum von ihnen entwerfen zu wosten. Das datten die Griechen selbse nicht, vermocht: aber die Hauptstämme blieben verschieden.

in feiner volltonenden Sprache, in feinen Befans gen, feinen Tangen, ber Ginfachheit feiner Lebenss art, und in feinen Berfaffungen zeigte. Er bangt ' mit großer Festigkeit an der alten Sitte. Uns ibr gingen großentheils feine Ginrichtungen Des ofe fentlichen und des Privatlebens hervor, wie fie burch die Borfchriften feiner Gefeggeber demnachft bestimmt wurden. Ben ibm galt der Borgug ber Gefchlechter und bes Alters. Die Regierungen ber Dorischen Stadte waren ursprunglich immet mehr ober weniger die Regierungen reicher'und ede Ier Gefchlechter; und ichon barin lag ein Grund ber größern Festigkeit ihrer Berfaffungen. Der gute Rath mard ben ber Erfahrung des Alters gefucht; mo ber Greis erfchien, ftand ber Jungling auf. Die Religion mar ben ben Dorern meniger Begenstand bes Lugus; aber fie blieb ihnen befto mehr Gegenstand bes Bedurfniffes. Was batte ber Dorer wichtiges begonnen, ohne bas Orafel vorber befragt ju haben? - Alles biefes gilt von ben fruberen Zeiten. War die Ehrfurcht vor der vas terlichen Sitte einmal besiegt, so fannte ber Do: ter auch feine Grenze mehr; und Tarent fonnte an Ueppigfeit, wie Spracus an innern Sturmen, alle übrigen Stadte übertreffen. Geit der Ginmans berung diefes Stammes in ben Peloponnes, ward fowohl ber größte Theil Diefer Salbinfel, als auch

Unterstalien und Sicilien, ja felbst von Africa in Eprene, blübten seine Pflanzstädte auf. Der Jouische Stamm erhielt sich auf dem festen Lans de von Griechenland, zwar so viel wir wissen, nur in Attica 7). Aber Attica allein wog auch an Ruhm und an Macht das übrige Griechenland auf. Die große Insel Euboea war meist, mans che der kleinen Inseln des Archipelagus waren ganz von ihm besetz; aber an der Kuste von Kleins assen verdunkelten seine Pflanzstädte die der übris gen; und an denen von Italien und Sieilien gas ben sie ihnen wenig nach.

Bon den frühesten Zeiten an blieben diese bepben Stamme fortdauernd durch hervorspringende Eigenthümlichkeiten von einander verschieden, wele he selbst die allgemein werdende Bildung nicht verwischen konnte. Dem Dorischen Stamm war der Character des Ernstes ausgedrückt, der sich in

<sup>7)</sup> Die andern Joner, fagt Herobot, und felbst die Athenuer, legten den Rahmen ab; nur die in Alein-Asien behielten ihn formlich ben. Herod. I, 143. Deshalb läßt sich seine Berbreitung nicht fo genau bezeichnen; wie man denn überhaupt nicht darauf ausgeben muß, jedes griechische Bollchen auf seinen Ursprung zurücklichen, und etwa gar einen allgemeinen Stammbaum von ihnen entwersen zu wollen. Das hätten die Griechen selber nicht, vermocht: aber die Hauptstämme blieben verschieden.

Diefe Berfchiedenheiten ber Sauptftamme in ihren Unlagen mußten gleich im voraus bemerft werben. Es giebt wenig Gegenftande in ber Ge: fchichte, Die felber, und noch mehr beren Rolgen, fo menig erlautert maren, ale bie Charactere ber Wolfer, und ihrer Abeheilungen. Und boch find fie es eben, welche gewiffermagen die Grundfaden Des Gewebes der Bolfergeschichte bilben. 2Bor: aus fie auch immer, ob aus ber 216ftammung, ober ben frubften Ginrichtungen, oder aus benden, bervorgeben mogen, fo lebre die Erfahrung, daß fie bennahe unvertilgbar find. Durch das Gange ber Bellenifchen Wefchichte lauft ber Unterfchied bes Dorifden und Jonifchen Stammes. Mus ihm ging, wenn auch zugleich burch andre Urfachen genabrt, ber tiefgewurzelte Groll von Sparta und Miben bervor; und wer weiß nicht, daß an die Befchichte Diefer Sauptftagten Die Des übrigen Briechenlands gefnupft werden follte?

Die Berfchiedenheit der Stamme und ihrer Unlagen ward und blieb zugleich eine Hauptursache ber nachmaligen politischen Zerftückelung. Es gab schwerlich ein Land von ahnlichem Umfange in dem eine folche Menge von Staaten neben einander bestanden hatte. Sie lebten, kleine und große, (in wie fern man das nur verhaltnismäßig Große seeren's Ibeen Th. III.

bes benachbarten festen tandes von hellas, von ihm befest.

Gine viel größere Beweglichkeit und Reigbars feit zeichnete bagegen ben Jonifchen Stamm aus. Alte Sitte band ibn viel weniger als ben Dorer. Er war leicht bereit fie ju verlaffen; fobald fein Bergnugen baben feine Rechnung fanb. Er wollte genießen; und ichien immer gleich empfanglich, für ben verfeinerten Genuß des Beiftes und ber Sinnlichkeit. Er lebte in feinen Feften; ohne Bes fang und Tang war fur ihn feine Freude. Geine weiche Sprache erinnert fast an die Dialecte der Sudfee; aber auch ben ihm, fo wie ben bortigen Bollern, beftatigte fich die Bemerkung, daß eine weiche Sprache deshalb feinesweges den Mangel von friegerischem Muth bezeichnet. ben Berfaffungen feiner Staaten wurden erbliche Rechte entweder gar nicht jugelaffen, ober boch nicht lange geduldet. Es waren Bolfsberrichaften, zwar burch manche Ginrichtungen befchrantt; aber bas Bolk gab boch ben Son an. Auf Alles konnte man ben biefen Staaten eher als auf innere Rube gablen. Michts aber war fo groß, bas fie niche glaubten erreichen ju tonnen; und eben weil fie es glaubten, haben fie es nicht felten wirklich erreicht.

Les migalanous

# Dritter Abschnitt. Mittel der erften Ausbildung.

Drifte Phileont

A the confidence of the confidence

### Religion.

Db von dem Irdischen ober dem Gottlichen die Bildung ber Bolfer guerft ausgebe, ift nicht leicht ju enticheiben. Daß Die Beftimmung der bause lichen Berbaltniffe, daß die Unwendung der Dite tel ju einer regelmäßigen und leichtern Erhaltung uns fers lebens, Ackerbau und Landwirthichaft, gleichfam Die erfte Grundlage ber Bilbung ber Bolfer ques machen, ftebt nicht ju leugnen; aber fcon fie fonnen feine bedeutende Fortfchritte machen, wenn Das Gottliche ihnen nicht ju Sulfe fommt. 280 gebeibet Beiligkeit ber Eben, wo befestigt fich Beiligfeit Des Gigenthums, ohne Die Schen vor ben Bottern? Go tief ift bas Irdifche und himme lifche in unfrer Ratur in einander verflochten, bag nur burch eine fortichreitende Sarmonie gwifchen benben wir uns über bas Thier erheben. 26ber fo ordnete es auch weißlich ber Urheber ber Dins ge, daß die Entwickelung bes Gottlichen in uns

so nennen kann,) jeder auf feine Weise; und eben darum blieb in Griechenland, gesichert vor ber Starrsucht ber großen Reiche, bes innern Lebens so viel.

Aus dieser altesten Geschichte ber Nation, was können wir weiter als Bruchstücke erwarten? Wir überlassen es den Geschichtschreibern diese zu sammeln und einzeln zu würdigen. Aber die allges meinen Hauptmomente mussen wir herausheben, wels che den frühsten Gang ihrer Bildung bestimmten, wenn wir diese einigermaßen würdigen wollen. Was Religion, was alteste Poesse, was fremde Einwanderungen wirkten; wie durch dies Alles das Heldenalter vorbereitet ward; dies muß vors läusig erläutert werden, ehe wir dies letztere schildern können.

## Dritter Abschnitt. Mittel der ersten Ausbildung

#### Religion.

Db von bem Irbischen ober dem Gottlichen bie Bilbung ber Bolfer zuerft ausgehe, ift nicht leiche ju entscheiben. Daß die Bestimmung ber hauss lichen Berbaltniffe, daß bie Unwendung ber Mite tel ju einer regelmäßigen und leichtern Erhaltung uns fere Lebens, Ackerbau und Landwirthschaft, gleichsam Die erfte Grundlage der Bildung der Bolfer ause machen, fteht nicht zu leugnen; aber fcon fie tonnen feine bebeutenbe Fortschritte machen, wenne bas Gottliche ihnen nicht ju Bulfe fommt. 280 gebeihet Beiligfeit ber Eben, wo befestigt Beiligfeit bes Gigenthums, ohne die Scheu vor ben Gottern? Go tief ist das Irdische und himms lifche in unfrer Ratur in einander verflochten, baß nur burch eine fortichreitenbe harmonie zwischen benden wir uns über das Thier erheben. Aber fo ordnete es auch weißlich der Urheber ber Dins ge, bag die Entwickelung bes Gottlichen in uns,

um unfer Dasehn zu vereblen, nicht erst eines hoshen Grades von Einsichten und Kenntnissen bedarf. Schwer, vielleicht unmöglich ist es, ein Volk zu finden, das keine Spuren von Religion zeigte; aber nie gab es oder kann es ein Volk geben, dessen Religiosität erst die Frucht einer höhern Philosophie wäre.

Die Grundlage aller Religion ift ber Glaube an bobere Befen, (wie verschieden man fic Diefe auch benten mag,) die Ginfluß auf unfre Die naturliche Folge biefes Schicksale baben. Glaubens find gewiffe Gebrauche ju ihrer Berebe rung; Anrufungen, Opfer, Gefchenke. Alles bies fes bangt fo mit ben menfchlichen Empfindungen Bufammen, bag es, von felbft aus dem Innern bervorgebend, unabhangig von allem Forfchen und Wiffen besteht. Und das ift Bolfsreligion. Aber wo der menschliche Geift nur erft etwas er: wacht mar, trennte fich doch von diefem einfachen Glauben etwas Soberes, (wenn gleich auf febr verschiedene Beife,) das nur bas Gigenthum eis nes engern Kreifes von Prieftern, von Gingemeibe ten, von Aufgeflartern wurde. Wenn Bolfere: ligion nur auf Glauben und unentwickelten Bor: ftellungen rubte, fo waren bagegen jenen bobern Areifen gewiffe Lehren eigen, mochten biefe auch baufia ....

banfig in Bilbern vorgetragen, und gleichfalls burch angere Gebrauche verfinnliche werben. Ben De blieben gewöhnlich von einander getrennt 3: ait Scharfften ben folchen Bollern, ben benen es eine eigne Prieftercafte gab. Aber boch gab es zwis fchen benben gemiffe Berührungspuncte. Gelbft eine Prieftercafte, wie geheimnifvoll fie auch mit ihren lehren war, mußte boch wenigstens burch einen außern Cultus auf bas Bolf wirfen. Is weniger aber ber priefterliche Stand burch eine fefte Grengmauer von der Mafie bes Bolts abr gesonbert ift; um besto mehr wird auch die Grenze amischen Bolfereligion und Priesterlehre fich verwie fchen. In wie fern alfo benbe von einander vere fchieben waren und blieben, muß ber Wegenftanb ber gelehrten Forschung fenn; fie mit einander vere wechselt zu baben, ift eine ber reichsten Quellen ber Irrebumer in Beziehung auf alte Religion geworden. : 4

Es gab ben ben Griechen teine Prieftercafte; ja nicht einmal, wie wir weiter unten bemerken werden, einen scharf abgesonderten Priefterstand. Aber bennoch gab es neben ber Volksreligion ben ihnen eine Religion der Eingeweihten; und ihre Myfterien reichen fast eben so weit hinauf als ihre Volksreligion. Auf bende muffen wir erst einzeln

eimeln einige Blicke werfen, che wir bie Wirkuns gen ber Religion ben ihnen überhaupt beurtheilen

... " Auch die Bolkereligion ber Briechen berubte auf bem Glanben an gewiffe übermenschliche Wes fen; auf den Ginfluß, den man biefen auf die · Schicksale ber Sterblichen benlegte; auf der bar: auf gegrundeten Scheu fie ju beleidigen; und bee Sitte fie ju verehren. Rach dem Bericht schon bes alteften und zugleich glaubmurdigften Beugen, waren indeg überhaupt diefe Gottheiten nicht Bels lenischen Urfprungs; und die gelehrten Forschungen, welthe neuere Schriftsteller über die Bertunft von einzelnen berfelben angeftellt baben, fegen dief außer Zweifel 1). "Die Bellenen, fagt Berodot 2), # "haben ihre Gottheiten von den Delasgern befom: amen; die Delasger aber, welche vorber ihre Bots "ter verehrten, ohne ihnen befondere Mahmen zu "geben, haben die Rahmen ihrer Gottheiten von ben Megyptern angenommen." Diefe Nachricht bes Geschichtschreibers bat Dunkelheiten, Die fich micht vollig aufbellen laffen. Befegt auch gewiffe Gottheis

<sup>1)</sup> Man sehe vor allen Creuzer Sombolik, B. II. S. 376 3c. und Possiger Kunstmythologie Abschn. I. über Zuns.

<sup>&</sup>quot;4) HEROD. II, 50. 52.

Bottheiten und die Mrt ihrer Berehrung fen aus Megypten gefommen; wie fonnten - fragt man mit Recht - Die Dabmen Megyptifchen Urfprungs fenn, ba bie Megnptifchen Gotternahmen, großens theils une nicht unbefannt, gang andere lauten als bie ber Griechen? 2fus Berodot felber ift frentich flar, bag bereits in feinem Zeitalter es Gitte ber Megnptischen Priefter war, ihre Gotts beiten mit benen der Griechen gu vergleichen, und Die Dahmen von biefen auf die ber ihrigen ju übertragen. Und bieraus erflart fich wenigftens fo viel, wie ber Gefchichtschreiber, ber in Megnp: ten ftere von einem Beus, einem Dionpfos, einer Artemis n. a. batte fprechen boren, Die Sache febr mabricheinlich batte finden fonnen. 26er be: antwortet ift Die Frage bamit noch feinesweges. Denn wenn auch bereits in Berodot's Zeitalter bie Megnprifchen Priefter griechifche Botternahmen auf ibre Gottheiten übertrugen, wie lagt fich baraus erflaren, wie die Griechen fie fruber von ihnen entlebnt baben follten? 3men Umftande indef, Die aus Berodot's Worten fich von felbft ergeben, fonnen bier wenigstens einiges Licht verbreiten. Beredot nemlich bat die Quelle feiner Dachrichten nicht verheimlicht. 36m waren biefe Berfiches rungen ju Dodona ertheilt; es war alfo Dodoneie fche Priefterfage. Das Drafel ju Dobona felber E 4 aber

aber leitete feinen Urfprung von Megypten ab; barfen wir uns mundern, wenn man bort auch Die Gottheiten ber Griechen von baber ableitete? Ferner: Mus Serodot erhellt, daß die Sellenen fie nicht unmittelbar von den Megyptern erhalten, fonbern erft burch bie Pelasger - also erft aus ber zwenten Sand - befommen batten. Wir werden unten weiter bemerten, daß bich großentheils über Creta und Samothrace geschah. Konnten folche Umwege fie unverandert laffen? Werben nicht fcon die Pelasger fie auf ihre Beife umgeformt baben, ebe fie fie ben Bellenen überlieferten? Fragen Diefer Urt, laffen fich nicht mehr mit Gie cherheit entscheiden; wie viele aber auch von Mes apptischen Gottheiten nach Griechenland getoms men fenn mogen, fo ift fo viel gewiß, baß fie feinesweges alle daber tamen. Dag Poseidon, bag Bere, daß Dionnfos und andre nicht Megnp: tifcher herfunft fenn, bat icon ber Bater ber Geschichte nicht vergeffen anzumerten 3), und bas ben die scharffinnigen Untersuchungen neuerer, fo eben ermahnter, Forfcher außer Zweifel gefest.

Wo aber auch bas Baterland ber einzelnen Gottheiten ber Hellenen ursprünglich mar; so blies ben sie boch in Griechenland nicht, was sie vors ber

<sup>3)</sup> Hanod, II, 50.

her gemefen maren. Man braucht nur einen Blid auf griechische Religion ju werfen, um fich ju überzeugen, daß die Gottheiten ber Griechen gang ibr Eigenthum wurden, wenn fie es auch urfpringlich nicht maren; bas beißt, Die Borftels lungen, Die fie fich von ihnen machten, maren gang verfchieden von den Borftellungsarten ber Bolfer, von benen fie fie angenommen baben mos gen. Wo auch immer ber Dienft bes Beus, ber Sere, Des Poseidons und des Pohebus Upollon urfprunglich ju Saufe war, - nur Sellas fannte ben Dinmpifchen Weltherricher, Die Ronigin Des Sunmels, ben Erdumgurter, und ben fernbin trefe fenden Stralengott. Go auch ben ben übrigen. Bas ber Bellene anrubrte, ward ju Gold, ware es auch vorber unedles Metall gemefen.

Wenn aber bie Bolfereligion ber Griechen ans ber Umbildung frember Gotter bervorging, worin befrand Diefe Umbildung, Diefes Umftempeln ju ihrem Gigenthum? Was war bas Characte: riftifche Der Griechischen Gotterwelt? - Der fieht nicht bas Wichtige Diefer Frage ein? ift es nicht blog fur Geschichte ber griechischen Religion, fie ift es fur Gefchichte ber Religion überhaupt. Denn die Mufgabe ift eigentlich feine geringere, als ben mefentlichen Unterschied ber Des

seed the tile Change for , done descaped to a

ligionen bes alten Orients und Occibents fefte.

Diese characteristische Verschiedenheit spricht fich aber sehr bestimmt aus; und lagt fich unsers Erachtens auf einen einzigen Saupspunct jurucks führen.

Die Untersuchungen über bie Gottheiten bes Drients, wie verschieden auch die Deutungen ber Gingelnen fenn mochten, fuhren doch immer ju dem Refultat, bag Gegenstande und Krafte ber Matur ben ihnen jum Grunde lagen. Es tonnten bieß erftlich forperliche Begenftande fenn, Die Sonne, Der Mond, Die Gestirne, Die Erde, ber Strom ber bas tand bemaffert; ober es tonns ten Rrafte ber Datur fenn, eine erzeugende, er: baltende, gerftorende Rraft; oder, was das ae: wohnlichfte mar, - man verband bendes mit eine ander; und Begenftande ber Ratur murben Bes genftande ber Berehrung, in fo fern fie Meufes rungen ber erzeugenben- ober zerftorenben Rraft was Man analystre Die Gottheiten ber Acgyps ber Inder, ber Perfer, ber Phroger, ber Phoenicier u. a. auch felbst ba, wo ihre Deus tung unvollfommen bleibt, fann man bech nicht ameifeln, bag irgend eine 3bee biefer Urt baben 1um

jum Grunde lag, und immer vorherrichend blieb! Sie hatten nur einen Sinn, in fo fern man bies fe Idee baran knupfte; und die beiligen Sagen oder Mythen von ihnen erscheinen uns eben best halb finnlos, weil wir fo ofe jenen Schluffel bagu "Die Megnpter, ergablt Beros verloren haben. "bot 4), hatten eine beilige Gage, baß Bercus "les vor dem Ammon erschienen fen, und fein "Beficht feben wollte. 21s Ammon es verweis "gerte, bielt Bercules mit Bitten an; ba fchlachtete "Ummon einen Widder, umbullte fich mit bem "Fell, feste beffen Ropf auf, und zeigte fich fo "bem Bercules. Geitdem opfern die Thebaer weis "ter feinen Widber; nur Ginen fchlachten fie "jahtlich am Ummonsfeste, behängen bas Bilb "bes Gottes mit ber Saut; und zeigen zugleich "daben bas Bild bes Bercules." - Ber vers fteht dieg Mahrchen und dieß Beft aus ber blogen Ergablung? Wenn wir aber boren, bag ber Widder, bas Megnptische Jahr eröffnend, bas Beie den des anbrechenden Frublings, daß Bercules Die Frühlingssonne in ihrer vollen Rraft fen, fo erklart fich ber Mythus wie bas Fest, als Frube lingefeft, und fymbolifche Darftellung bes anbres denden Fruhlings. In Diefem, wie in allen ans bern abnlichen Sallen, ward frenlich ber Begent stand

<sup>4)</sup> HEROD, II, 42.

fand ober die Rraft ber Matur in eine menfchliche Bestalt gehullt; weil ber Trieb jur menschlichen Machbildung unfrer Natur viel ju tief eingeprägt ift; ja weil er felbst aus ben Beschrankungen bers felben unmittelbar bervorgebt. Aber ben allen Bot tern des Orients wo bieß geschab, blieb biefe menschliche Gestalt nur Rebenfache, nur bas uns entbehrliche Mittel zur Berfinnlichung. Gie mard nie mehr als diefes. Und barin liegt ber Grund, weshalb ben allen jenen Bolfern man and nicht das mindefte Bedenken trug, von biefer menfchlichen Form abzuweichen, fie zu entftellen, fobalb man ber symbolischen Darftellung glaubte baburch eine größere Deutlichkeit geben ju tonnen; ober sobald noch vielleicht irgend ein andrer Breck baburch erreicht werben follte. Mus biefer Quelle find alle die abentheuerlichen Bottergestalten Orients bervorgegangen. Der Inder tragt fein Bedenten, feinen Bottern zwanzig Arme ju ges ben; ber Phrygier ftellte feine Artemis mit eben fo vielen Bruften bar; ber Aegypter feste ihnen Thiertopfe auf. Wie verschieben auch biefe Ber: unstaltungen find, immer hatten fle barin ihren die menfchliche Form blieb Debenfache; Grund: Die Sauptsache mar ihnen beutlichere Bezeichnung (beutlicher auf ihre Weise) bes Symbols.

Da bie Griechen bie meiften, wo nicht ibre fammtlichen Gottheiten aus ber Fremde, vor allen aus bem Drient erhielten, fo mar es naturlich, baß fie fie auch als Symbole jener naturlichen Gegenftande und Rrafte erhielten; und je meiter wir in ber griechischen Theogonie guruckgebn, um befto beutlicher zeigen fich auch ibre Gotter noch ale folche Befen. Wer im Befiodus die frubern Botterfpfteme nur mit einiger Mufmertfamteit ges fefen bat, fann bieß feinen Mugenblick verfennen: und felbft ben ben homerifchen Gottern, wer wird es leugnen? blicke jener Urfprung noch burch. Dag fein Beus ben Mether, feine Bere ben Dunfts freis, fein Phoebus Apollo Die Sonne bezeichnet babe, ift in einzelnen Erzählungen von ihm uns verfennbar. Aber gewiß eben fo unverfennbar ift es auch, bag biefe alte Symbolif fcon ben ibm gar nicht mehr die berrichende Borftellunge: art ift, bag vielmehr fein Beus ichon ber Berre fcher ber Gotter und Menfchen, feine Bere bie Ronigin bes Dlymps fey.

Das Wefentliche der Griechischen Bolksrelis gion lag also darin, daß sie sich von jenen symbos lischen Borstellungsarten immer mehr losmachte; aber sich nicht bloß davon losmachte, sondern auch etwas anders, etwas jugleich Menschlicheres und Soberes, an ihre Stelle feste. Die Gotter ber Briechen wurden moralifche Derfonen.

Wenn wir fie moralische Personen nennen, fo foll bamit feineswegs gefagt fenn, bag ihnen ein boberer moralischer Abel bengelegt mard, als ber Menfcheit eigen ift; ( bas Gegentheil ift bes fannt genug;) fondern vielmehr, daß ihnen die gans ge moralische Natur des Menschen, mit ihren Worzigen und Mangeln, (nur mit ben Rebenbes griffen von boberer phyficher Rraft, mehr aetheris fchem Rorper, und boberer, wenn gleich feines wegs immer auch iconerer, Bestalt) bengelegt Diese Borftellungsarten aber murden bie berrichenden, wurden die Bollsvorstellungen; und fo befoftigte fich jene ungerftorbare Scheidemand zwis fchen griechischen und nichtgriechischen Bottern. Ses ne murden moralifche Befen; Diefer Character marb ben ihnen herrschend; ja Alles; fie waren nichts geblieben als leere Rahmen, batte man ihnen diefen genommen; ben ben Barbaren blieben ihre Bie ter nur Personificationen gemiffer Gegenftande und Rrafte der Ratur; und eben beshalb unmoralifche characterlofe Wefen, wenn man ihnen auch menfch liche Geftalt und gewiffe Sandlungen und Krafte beplegte.

Saben wir hiermit den wesentlichen Untersschied der griechischen nnd nichtgriechischen Gotter dargestellt; haben wir hierdurch gezeigt worin jenes Umstempeln der fremden Gotter, welche die Griechen unter sich aufnahmen, bestand; — so fragt sich wie und durch wen jenes Umbilden geschah?

Durch Poesie und Runft. Die Poesie mat die Schöpferin; die Kunft befestigte die Borstels lungen, die jene hervorgerufen hatte, durch ihre Darstellungen. Und hier stehen wir auf dem ente, scheidenden Puncte, der der Standpunct für unfre weitere Untersuchung werden muß.

"Ale von jeher waren, (fagt ber Bater ber Ges, "schichte ')), und wie sie an Gestalt waren, "bas wußten, wenn ich so sagen barf, noch bis "gestern und vorgestern die Griechen nicht. Hes, "sobus und Homer, die ich nicht um mehr als "400 Jahre alter halte als ich bin, diese sind "es, welche den Griechen ihre Theogonie dichtes "ten; den Göttern ihre Junahmen gaben; ihren "Rang und ihre Geschäfte abtheilten; und ihre "Gestalten bezeichneten. Die Dichter, welche als

<sup>5)</sup> HEROD. II, 53.

"ter fenn follen als biefe Manner, haben, wie "ich glaube, fpater gelebt."

Dieses merkwürdige Zeugniß verdient eine nas here Ansicht. Der Geschichtschreiber bemerkt ben demselben ausdrücklich, daß dieß seine eigne Meis nung, nicht fremde Angabe, sen. Er konnte als lerdings irren; aber er spricht nicht leicht so bes stimmt, wo er nicht glaubt bestimmt sprechen zukönnen. Wir muffen also annehmen, daß seine Meinung das Resultat einer Untersuchung sen, wie man sie in seinem Zeitalter anstellen konnte; und können wir mehr als Er?

Er nennt homer und hesiob; und versteht nas
turlich barunter die Verfasser der Gedichte, welche
bereits sein Zeitalter unter ihren Rahmen kannte schie
benden großen Spopoeen homers, und von hesiod,
wenigstens seine Theogonie. Sollten, wie eine neues
re Meinung will, jene Gedichte die Werke mehrerer.
Verfasser senn, die Sache wurde dadurch nicht
verändert. Man wurde nur sagen muffen: die
ältern Spifer aus der homerischen und hesiodis
schen Sängerschule sind es, welche die hellenische
Getterwelt gebildet haben; und diese Art sich
auszudrücken wurde vielleicht auf jeden Fall die
richtigere senn. Denn schwerlich mag man es bes

man

bestimmten Characteren erhoben. Als solche lebten sie in der Borstellung des Bolks; und wie viel auch der spätere Dichter von ihnen dichten mochte, er durfte es doch nicht wagen sie in andrer Gesstalt, unter andern Characteren aufzuführen, als denen, welche dem Bolksglauben gemäß waren. Welche, und wie vielfache Folgen, dieß für die Bildung des Bolks haben mußte, fällt bald in die Augen.

Je menfchlicher fich ein Bolt feine Gotter benet, befto naber find fie ibm; befto vertraus licher lebt es mit ihnen. Dach ber alteften Bors ftellungsart ber Griechen, mandelten die Gotter oft unter ihnen, nahmen Theil an ihren Ungeles genheiten, vergalten es ihnen mobl ober ubel, je nachdem fie von ihnen empfangen, und vor allen, je nachdem fie mehr ober weniger burch Ges fchente und Opfer von ihnen geehrt murden. Go geht aus biefen Vorftellungen ber gange auffre Cultus nicht blog nach feinen Formen bervor, er erbalt badurch fein Leben, feine Bebeutung. Bie batte Diefer Eultus einen andern als einen beitern, freundlichen Character annehmen fonnen? Die Gotter genießen abnlicher Freuden wie Die Sterbe lichen; ihr Wohlleben ift von berfelben Urt wie bas Wohlleben von diefen; die Gaben die

fand die Personen seiner Gotterwelt so wenig als seiner Heldenwelt; aber er bildete die eine aus, wie die andere. Der Kreis seiner Gotter bes schränkt sich auf eine maßige Zahl. Sie sind Bes wohner des Olymps; wenn auch nicht Hausgenose sen, doch Ortsgenossen; sie führen meistentheils, wenigstens dann, wenn der Dichter sie uns vort führt, ein gemeinschaftliches leben. Hätte unter solchen Umständen nicht auch ein weniger großer Dichter das Bedürsniß gefühlt sie zu individualissen? Wie vielmehr ein Homer? Daß er dieß aber in einem solchen Grade vermochte, — dieß war das Werk seines überlegenen Geistes.

Durch Homer wurden also die Wolfsvorstele tungen von den Gottern zuerst bestimmt; und zwar auf immer bestimmt. Seine Gesänge lebten forte dauernd in dem Munde der Nation; und mie ware es möglich gewesen, Bilder wieder zu verswischen, die mit solchen Zügen und Farben gesmalt waren? Zwar wird neben ihm Hessodus genannt. Aber was sind seine Namenverzeichnisse gegen die lebendigen Bilder des Maeoniden?

So wurden durch die epischen Dichter, bas beißt hier bennahe ausschließend, durch Homer, die Gotter der Griechen zu moralischen Wesen mit bestimm:

bestimmten Characteren erhoben. Als solche lebten sie in der Vorstellung des Volks; und wie viel auch der spätere Dichter von ihnen dichten mochte, er durfte es doch nicht wagen sie in andrer Gestalt, unter andern Characteren aufzuführen, als denen, welche dem Volksglauben gemäß waren. Welche, und wie vielfache Folgen, dieß für die Vildung des Volks haben mußte, fällt bald in die Augen.

Je menschlicher fich ein Bolt feine Botter benet, defto naber find fie ibm; befto vertraus licher lebt es mit ihnen. Rach ber alteften Bore ftellungsart ber Griechen, mandelten Die Gotter ofe unter ihnen, nahmen Theil an ihren Ungeles genheiten, vergalten es ihnen mohl ober übel. je nachdem fie von ihnen empfangen, und vor allen, je nachdem fie mehr oder weniger durch Ges fchenke und Opfer von ihnen geehrt murden. Go geht aus Diefen Borftellungen ber gange aufre Cuttus nicht bloß nach feinen Formen bervor, er erhalt dadurch fein Leben, feine Bedeutung. Wie batte Diefer Cuftus einen andern als einen beitern, freundlichen Character annehmen konnen? Botter genießen abnlicher Freuden wie die Sterbe lichen; ihr Wohlleben ift von berfelben Urt wie das Wohlleben von diefen; die Gaben die F 2 man

man ihnen darbringt find dieselben, welche den Sterblichen gefallen; es ist ein gemeinschaftlicher, ein gleicher Genuß. Wie konnten bep solchen Borstellungsarten die Feste etwas anders als Freus denfeste werden? und wenn sich im Tanz und Gesang diese Freude außert, wie mußten nicht bepede wesentliche Bestandtheile dieser Feste werden?

Eine andere Rrage ift es: welchen Ginfing eine folche Religion auf Die Moralitat bes Bolts baben mußte? In ben Gottern wurden nicht nur feine rein moralifche Wefen bargeftellt, fonbern Wefen mit menschlichen Leibenschaften und Schwaden. Aber bafur ift auch ben Griechen bie Ibee ihre Gotter als Borbilder ber Moralitat aufus ftellen, ganglich fremt geblieben; und beshalb konnte auch wohl ber Dachtheil, ber aus folchen Bottern fur die Moralitat bervorging, wie febr auch fpaterbin bie Philosophen bagegen fprachen nicht fo groß fenn, als er vielleicht nach unfern Begriffen juerft icheinen mochte. Da wo man es micht gur Pflicht machte ben Gottern abhlich zu wers ben, konnte auch von ben gehlern und Bergebungen. Die den Gottern bengelegt wurden, feine Entschule bigung fur die Nachahmung bergenommen werden. Much waren felbft in ben Mugen bes großen Saue fens diese Erjählungen wohl nicht mehr als Diche tererzäh:

mußte bie Gotter dem Bolfeglauben gemäß auf führen, wenn er feine Wirfung nicht verfehlen wollte. Die großen Buge ber menfchlichen Datur waren in ihnen ausgebruckt; fie ftanben einmal als eben fo viele bestimmte Urbilber ba. Was ber Dichter von ihnen ergablte, mochte ihm überlaffen bleiben; aber biefe Charactere felbft durfte er nicht andern; mochte er ihre eignen Thaten, Die Gotter: gefchichten, befingen, ober mochte er fie als Theil: nehmer an ben Thaten ber Sterblichen einfahren. Sie felber, wenn gleich unfterblich, batten und bebieften boch immer ben menschlichen Character; fie interefferten als folche; mit ihren Schwachen und Reblern blieben fie doch bem Denfchen nas ber, als batte man in ihnen Jbeale moralifcher Bolltommenbeit aufgestellt.

So ward und blieb griechische Bollsreligion durch und durch poetisch. Bedarf es eines weitz läuftigen Beweises, daß sie eben dadurch, als die unerschöpfliche Quelle für die griechische Kunft, auch dieser ihren Character gab?

Rur Eine Bemerkung mag bier darüber Plats finden. Ben ben Bolkern des Orients erhob fich die bildende Kunft nicht nur nicht zu Idealen, sons dern fie ward verbildet. Jene Mifgestalten ihrer

als Zügel für das Volk keinesweges verkannte, bieß beweisen wohl hinreichend die Aufsicht die der Staat über die Erhaltung der Volksreligion in den bessern Zeiten der Nation führte, und die Strafen mit denen ihre Verderber und die Gotstesleugner vom Staat belegt wurden. Kann indeß der Einsluß, den die Volksreligion auf die moralische Bildung der Nation hatte, vielleicht verschieden gewürdigt werden, so ist der auf die ästhetische Vildung desto weniger zweiselhaft. Sie ging ganz von Volksreligion aus, und blieb auch fortdauernd unausstätich daran geknüpft.

Mit der Umbildung der griechischen Götter zu handelnden moralischen Wesen eröffnete sich ein unermesliches Feld für die Poesse. Indem die Götzter menschlich wurden, wurden sie auch recht eis gentliche Wesen sür die Dichter. Auch die Dichteskunst der Neuern hat es versucht die Gottheit hans delnd darzustellen; sie konnte es auch nur, indem sie sie möglichst vermenschlichte; aber man weiß mit welchem Erfolge! Umsonst versuchte sie es uns über die Klust zu täuschen, welche zwischen unsern höhern Begriffen von der Gottheit und dem Bilde liegt, das sie uns enwerfen mußte. Wie ganz anders war dieses ben der iechischen Volkstreligion! Der Dichter konnte nicht bloß, sondern mußte

boch von Riemand bezweifelt, daß sie in die Elasse der religiosen Institute gehörten. Sie mußten als so auch nothwendig in einem gewissen Berhaltniß zu der Bolksreligion stehn; die Bestimmung von diesem aber wird sich nur dann mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen, wenn wir auf ihren Ursprung zurückgehn.

Wir muffen aber biese Untersuchung mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen. Alle Mysterien der Griechen, so viel wir ihrer kennen, waren aus der Fremde eingeführt; und von den meisten derselben können wir ihre Herkunft nachweisen. Seres war schon lange auf der Erde umherges schweift, als sie, in Eleusis aufgenommen, hier ihr Heiligthum errichtete \*). Ihr geheimer Dienst in den Thesmophorien war nach Herodot's Besticht \*) durch Danaus aus Aegypten nach dem Peloponnes gebracht. Mochten die Orphischen und Bacchischen Sacra Thracischen oder Aegyptischen Ursprungs senn, — sie waren gewiß aus der Frems de gekommen. Die der Eureten und Dactylen waren auf Ereta zu Hause.

Das

<sup>8)</sup> Mocrat. Paneg. Op. p. 46. ed. Stern. und viele andre-Stellen in Meuner Eleufin. cap. I.

<sup>9)</sup> HEROD. II, 172.

Daß diese Institute in Griechensand mit bemt Fortgange der Zeit viele und große Veränderungen erlitten, daß sie gewöhnlich ausarteten, (richtiger fagte man vielleicht, daß die Griechen sie sich anarteten;) ist oft gesagt. Wie hatten sie unter den Griechen bleiben konnen, was sie unster ganz andern Nationen gewesen waren? Hier ist zunächst nur die Frage: was sie in ihrem Urssprunge waren; wie sie ben den Griechen Eingang fanden und sich erhielten? Und in welchem Verzhältniß sie zu der Bolksreligion standen?

Sollte aber die Antwort darauf nicht schon in dem liegen, was oben von jenem Umstempeln und sich Aneignen der fremden Götter ben den Helztenen gesagt worden ist? Sie erhielten sie, wo nicht alle doch gewiß die meisten, als symbolische physische Wesen; ihre Dichter bildeten sie um in moralische Wesen, als solche erscheinen sie in ihrer Volksreligion.

Der sombolischephysische Sinn würde also verlohren gegangen senn, hatte es kein Mittel zu seiner Ausbewahrung gegeben. Und dieß, scheint es, waren die Mysterien. Ihr Hauptzweck also war: Erhaltung der Kennenisse von dem was die, in der Volksreligion umgesorms

ten Botter, eigentlich maren; welche Rrafte und Gegenstande ber Datur fie barfrellten; wie Diefe, wie bas Weltall geworden mar; alfo Cofmogonien, wie fie g. B. Die Orphische lebre enthielt. Diefe Kenntniffe, wenn fie auch burch lebre erhals ten wurden, wurden es doch nicht weniger burch fymbolifche Darftellungen und Gebrauche; welche, wenigftens jum Theil, in Darftellungen ber beis ligen Sagen oder Mothen bestanden, beren wir bereits oben ermabnten. "In bem Beiligthum gu "Gais, fagt Berodot, gefcheben bes Dachts bie "Borftellungen von ben Begebenheiten ber Gottin, "welche Die Megnpter Mufterien nennen; wovon "ich aber bas Weitere verfdweige. Bon bort aber find Diefe Mnfterien nach Griechenland ges "bracht 2)." Wenn wir abrigens bierin eine Sauptbestimmung der Mofterien finden, fo foll wiederum nicht bamit gefagt fenn, bag fie Die einzige blieb. Denn wer fieht nicht leicht ein, wie vieles nun weiter bieran gefnupft werden fonnte? Wie mit bem Fortgange ber Beit eine immer größere Mannigfaltigfeit ber Borftellungen in ben Myfterien entfteben; wie vielleicht ber urfprungliche Ginn allmablig fich ganglich verlies and the street william william bei berten.

and the place of the control of the

the same and the same of the same of the same of

Daß biefe Institute in Griechensand mit dem Fortgange der Zeit viele und große Veränderungen erlitten, daß sie gewöhnlich ausarteten, (riche tiger sagte man vielleicht, daß die Griechen sie sich anarteten;) ist oft gesagt. Wie hatten sie unter den Griechen bleiben konnen, was sie uns ter ganz andern Nationen gewesen waren? Hier ist zunächst nur die Frage: was sie in ihrem Urzsprunge waren; wie sie ben Griechen Eingang fanden und sich erhielten? Und in welchem Verzhältniß sie zu der Volksreligion standen?

Sollte aber die Antwort darauf nicht schon in dem liegen, was oben von jenem Umstempeln und sich Aneignen der fremden Götter ben den Helstenen gesagt worden ist? Sie erhielten sie, wo nicht alle doch gewiß die meisten, als symbolische physische Wesen; ihre Dichter bildeten sie um in moratische Wesen, als solche erscheinen sie im ihrer Volksreligion.

Der sombolischephysische Sinn wurde also verlohren gegangen senn, hatte es kein Mittel zu seiner Ausbewahrung gegeben. Und dieß, scheint es, waren die Mysterien. Ihr Hauptzweck also war: Erhaltung der Kennenisse von dem was die, in der Volksteligion umgesorms

ten Botter, eigentlich maren; welche Krafte und Begenftanbe ber Ratur fie barftellten; wie biefe; wie bas Weltall geworden mar; alfo Cofmogonien, wie fle 3. B. die Orphische Lebre enthielt. Aber Diefe Renntniffe, wenn fie auch burch lebre erhals ten wurden, wurden es doch nicht weniger burch symbolische Darftellungen und Gebrauche; welche, wenigstens jum Theil, in Darftellungen ber beis ligen Sagen oder Mythen bestanden, deren wir bereits oben ermabnten. "In bem Beiligthum gu "Sais, fagt Berodot, gefcheben bes Rachts bie "Borftellungen von ben Begebenheiten der Gottin, "welche bie Megnpter Mnfterien nennen; wovon "ich aber bas Weitere verschweige. "aber find Diefe Mpfterien nach Griechenland ges "bracht 2)." Wenn wir übrigens hierin eine Sauptbestimmung der Mofterien finden, fo foll wiederum nicht bamit gefagt fenn, daß fie Die einzige blieb. Denn wer ficht nicht leicht ein, wie vieles nun weiter bieran gefnupft werden tonnte? Bie mit bem Fortgange ber Beit eine immer größere Mannigfaltigfeit ber Vorstellungen in ben Mofterien entstehen; wie vielleicht urfprungliche Sinn allmählig fich ganglich verlies

<sup>2)</sup> HEROD. l. a.

ditern?

ren, und ein andrer ihm untergeschoben werden mochte 3)?

Sehr leicht also erklaren sich auch die Stell len, welche aussagen, daß die Vorzüge des ges bildeten tebens vor dem roben hier dargestellt, daß Ausschlässe über ein künstiges teben nach dem Tode, und den dortigen Zustand hier ertheilt wors den

3) Bon welchem Umfange bie- Unterfucung über bie Dip-

fterien fep, und wie wenig bod am Enba ansgemacht wird, jeigt bas febr fodbbare Berf von Gr. Croip, befonders in der beutiden Heberfebung: Berfuch übet die alten Mufterien überfest von Lenz 1790. auf welches ich mich in Betreff ber Beweisstellen begiebe. Es ift nicht bie Cade bes politifden hiftorifers biefe Uns terfudung weiter ju verfolgen; er überläft bief billig bem Korfder ber Befdicte ber Aeligionen. Indeß mbgen bier noch zwey Bemerfungen ftebu: Erftlich: Somer und Befiod fprechen nicht von Myfterien. Baren fie als fo and alter als fie, (welches febr wohl feyn fann;) fo erfceinen fie bod noch nicht fo wichtig. Erflatt fic Dief nicht von felbft, fo balb man in ber Apfonbegung der poetifden Bollereligion, wie biefe Dicter fie bilbeten, von ber altern phyfic : orientalifden Religion Die eigentliche Bestimmung der Mpfterien findet? 3meptens: Diodon V. p. 343 ed. Wegner. bemertt: bie bon Ereta nad Griedenland gebrachten Dofterien, mis gen in Ereta offentlicher Enlins gemefen. Gie murben alfo erft in Griedenland Mpfterien. Laft fic biefes wiederum natürlicher erflaten, als durch die abmeidung ber burd bie Dichter gebilbeten Boltereligion pon jenes

ben fepn; wie bendes namentlich von ben Gleufis nijchen Mofterien behauptet wird. Denn mas mar Diefes Unders, als Erflarung ber beiligen Gagen, welche von ber Gottin als ber Lebrerin bes 2lder: baus, von ber Entführung ihrer Tochter in Die Unterwelt u. f. m. ergablt murden? Eben fo mes nig werben wir uns wundern, wenn wie ben ans bern von diefen Sacris eine bis gur beiligen Wuth getriebne Schwarmeren erblicken; recht eigentlich Die Tochter des Drients, welche die Bellenen bes reitwillig aufnahmen. Denn fie felber, (und diefe Bemerfung follte man nie aus den Mugen laffen .) waren fie nicht balbe Orientaler? Wohnten fie nicht gerade auf ber Grengscheide gwifchen Drient und Occident? Ben weiterer Berbreitung nach Weften verloren jene Inftitute auch bald ibren Character. Was murben nicht fcon Die Bacchis fchen Gaera in Rom? Was maren fie vollends biffeit ber Mipen geworden? Aber nur ben Weine foct fonnte man babin verpffangen; nie ben Dienft bes Gottes bem er beilig mar. Der falte Boben, und Die rauben Walber bes Morbens pagten eben fo wenig fur die Fener ber Bacchanalien, als ber Character ihrer Bewohner.

Die geheime Lehre, welche fich in den Mys fterien erhielt, mochte allerdings zulegt in bloße Formeln

Reemeln und in todtes Ritual ausgeten. Dens noch baben die Myfterien febr auf den Beift ber Marion, nicht bloß ber Gingeweihten, fondern auch ber großen Daffe, gewirkt; und vielleicht auf die lettern noch mehr als auf die erftern. Die Schen vor dem Beiligen murbe bar burd erhalten; und dieß bestimmte jugleich ihre politifche Wichtigkeit. Gie leifteten Dieg mehr, als neuere gebeime Befellichaften es leiften tonne Satten gleich Die Mofterien ihre Bebeime niffe, fo war boch gar nicht ben ihnen Alles gebeim. Sie maren, wie die Eleufinien, mit of: fentlichen Reften, Processionen und Ballfahrten verbunden; an welchen zwar nur bie Gingeweihten Untheil nahmen, woben es aber Miemanden vers webrt mar, Buschauer ju fenn. Aber indem ber große Saufe diefem jufeben burfte, blieb ibm gur gleich ber Glaube, bag es noch etwas Soberes, ihm Unbekanntes, gebe, wozu nur der Gingeweihte ben Jugang fich öffne; und bieß Bobere felbft, wenn auch fein Werth nicht allein in dem Gebeime niß bestand, tonnte boch an Werth gewiß dadurch nicht verlieren.

So kamen also Volkereligion und geheime Lehre, wenn sie auch immer geschieden blieben, boch darin überein, bag bende jum Zügel für das Volk Wolf dienten. Der Zustand, wie die Wirkungen ber Religion ben einem Bolle, find aber immer febr eng an die Berhaltniffe berjenigen Perfonen gefnopft, die vorzugeweise ju bem Dienft ber Botter bestimmt find, der Priefter. Die fie betreffenden Ginrichtungen ben ben Griechen verdies nen aber um fo mehr einige Erorterung, manche geringfügige Gegenstande bes griechischen Alterthums mit einem fast übertriebenen Aufwande von Bleiß und Gelehrsamkeit behandelt worden find: eine Untersuchung über die priefterlichen Gin: richtungen ben Diefer Ration, Die auch nur einis germaßen ihrer Wichtigfeit entfprache, aber noch bisher mangelt. Der Reichthum bes Stoffs er: fowert fie frenlich um fo mehr, ba fich wenig Maemeines barüber fagen lagt; und auch bie Beit manche Beranderungen berbenführte.

Wenn wir bis in die Heldenzeiten zuruckgebn, so lehrt zwar homer, daß es Priester gab, welche nur diesem Beruf sich gewidmet zu haben scheinen. Man erinnert sich leicht an einen Calchas, an einen Chryses, und andre. Aber selbst in jenen Zeiten erscheinen solche Priester sehr einzeln; und es scheint nicht, daß ihr Einfluß auf die übrizgen Classen des Volks sehr groß und bedeutend gewesen sen. Die heiligen Gebrauche zur Verehr

rung der Gotter werden gar nicht bloß von ihnen beforgt, felbst ben der öffentlichen Fener bes
darf man ihrer nicht einmal. Die Unführer und
Häupter felber bringen die Opfer 4); verrichten
die Gebete; beobachten die Zeichen, aus denen
man auf den Erfolg der Unternehmungen zurücks
schließt. Mit Einem Wort: die Könige und
Heerführer sind selber zugleich Priefter.

Die Spuren dieser altesten Einrichtungen hate ten sich unter ben Griechen auch noch in viel spates ren Zeiten erhalten. Der zwente Archon in Athen, ber Borsteher des öffentlichen Eultus, heißt ber König, weil er die Sacra zu besorgen hatte, welche einst die Könige zu verwalten hatten. Er hatte seine Bensiker; und seine Gattin mußte, da sie auch geheime Sacra zu begehn hatte, von unbescholtenem Wandel senn. Er ward aber, so wie die andern Archonten, jedes Jahr neu besstellt; und zwar durchs Loos 5). Die Priester und Priesterinnen für die einzelnen Gottheiten wurs den größtentheils gewählt. Aber die Priesterinnen konnten

OF SERVICE AND AUTOMOSPHER

<sup>4)</sup> Statt aller andern Stellen febe man nur die Befchreis bung des Opfers bas Reftor der Pallas bringt. Od. HI. 430 etc.

<sup>5)</sup> Man febe bie claffifche Stelle ben Demofthenes in Neaer. Op. II. p. 1370. ed. Raisk.

Connten verheirathet fenn; und die Priefter erfcheis nen durch ibre Burbe feinesweges von ber Theils nahme an burgerlichen Memtern und Gefchaften ausgeschloffen. Es gab einzelne Priefteramter, Die in gemiffen Familien erblich maren. Aber ibrer fcheinen wenig gemefen ju fenn. In Altben fennt man bie ber Emmolpiben, Die bes Bore rechts genoß, bag ber Bierophant, ober erfte Bors fteber ber Eleufinifchen Gacra, fo wie Die bren übrigen 6), aus ihr genommen wurden. Aber man gelangte ju ber Stelle Des Bierophanten erft im Alter; und auch diefe Memter wurden vers muthlich nicht auf immer vergeben; fondern meche felten 7). In wie fern dieg ben andern Brieftere amtern auch ber Fall war, wird uns von ben einzelnen felten gefagt. In Delphi, bem erften ber Bellenischen Drafel, ward die Pothia aus ben Frauen der Stadt gemablt 8); und mußte fich bes Umgangs mit Mannern enthalten. Ben Sin to be being the transport of the

<sup>6)</sup> Der Dabucos ober Faceltrager; ber Sierocerpr, ober beilige Serold; und ber Epibomios, ber auf bem Altar biente.

<sup>7)</sup> Bepfpiele bat St. Croir gefammlet in: Berfud uber ble alten Mufterien G, 130 tc. ber beutichen Ueberfebung.

<sup>8)</sup> EURIPID. Jon v. 1320. Seeren's 3been Eb. III.

ben befrigen Anstrengungen, welche mit ber Ers theilung der Orafel verbunden maren, ift es kaum mabricheinlich, daß fe ihre Stelle auf lange Zeit befleiben tonnte. Rur ben außern Dienft bes Tempels maren bier, wie anderwarts, Leute bestellt, Die, wie Jon benm Guripides, bem Gotte ober dem Tempel eigen, wohl felbft darin erzogen was ren. Den Dienft im Innern bes Beiligthums hatten aber angesehne Burger aus Delphi, Die burchs toos bestimmt wurden 2). In Dodona, wo wie in Delphi und andern Tempeln die Orae . tel auch burch Priefterinnen gegeben wurden, fcheint bas Beiligthum bem Stamm ber Gelli ges bort ju haben, die ichon Somer tenne 1); über beren Berhaltniffe wir aber nicht genauer unterrichtet find.

Wie fehr es ben griechischen Ibeen angemest fen war, daß Priesterstellen nur auf einige Zeit von ihren Inhabern bekleidet wurden, geht am besten

<sup>9)</sup> Man febe hier die claffifche Stelle in Euripid. Jon: 414: 3ch, fagt hier Jon zu den Fremden; indem er von feinem Tempeldienst spricht:

<sup>&</sup>quot;Ich forge far das Meufre nur, das brinnen "Liegt denen ob, die hab am Drevfuß fiben; "Der Delphen Erften, die das Loos erfoht."

<sup>1)</sup> IL XV. 235.

besten aus ben Einrichtungen hervor, die Plato in seinen Büchern über die Gesetze in Rücksicht ihrer will 2). "Die Wahl der Priester, sagt "er, foll dem Gotte überlassen werden, indem sie "durchs Loos geschieht; diesenigen, welche es "trifft, sollen einer Prüsung unterworfen senn. "Jedes Priesterthum soll aber nur Ein Jahr, "und nicht länger, von demselben bekleidet werden; "derzenige aber, der es erhält, soll nicht unter 60, "Jahren senn. Dieselben Einrichtungen sollen "auch ben den Priesterinnen statt sinden."

Aus diesem Allen ergiebt sich, daß zwar die priesterlichen Einrichtungen ben den Griechen nicht allenihalben dieselben waren; aber auch daß in der Regel die Priesterthümer nur auf gewisse, Zeit bekleidet, und als Shrenstellen angesehen wurden, über deren Besit häusig, so wie ben den Magis straten, das Loos mit hinzugefügter Prüsung ente schied; und die einem ähnlichen Wechsel wie diese unterworsen waren. Diesenigen, welche sie bekleis deten, wurden also aus der Classe der thätigen Staatsbürger genommen, und traten nachmals wieder in dieselbe zurück; ja auch selbst während sie Pries

s) PLAZ, de leg. 1. VI. Op. VIII. p. 266, Bip. ;

fier waren, murben fie baburch ben Beschäften bes burgerlichen Lebens feinesweges entragen 3). Dicht einmal bie Festigkeit erhielt bier bas Prieftermes fen wie ben ben Romern; wo bie Priester zwar auch dem burgerlichen leben nicht entgogen wurden; aber wo fie boch, wie die Pontifices und Augus" res geschlossene Collegien bildeten; beren Ditglieber ibre Stellen auf Lebenszeit bebielten. Wenn alfo bie Priesterschaft weder ben ben Bellenen übers haupt, noch in den einzelnen Staaten ein ges fchloffenes Corps bildete, wie batte fich ein eis genthumlicher Beift in ihr erzeugen, wie batte etwas bem Pfaffenthum abnliches entstehn ober berrichend werben konnen? Allerdings wurde Religion und offentlicher Cultus in einem folden Grabe als beis lig und unverleglich betrachtet, bag ber Staat fich ihrer annahm; ja! daß baraus eine Undultsame feit bervorgieng, welche felbst bis jur Unges . rechtigfeit und Graufamkeit führte. Aber finden nie, daß in folchen gallen Priefter befons bers thatig fich bewiefen batten. Es mar das Bolt, welches fich beleidigt glaubte; oder eine Parthen

<sup>3)</sup> Richt einmal bem Kriegsbienst. Der Dabnchos Callias focht in ber Schlacht ben Marathon in seinem priester- lichen Ornat. Plutarch. in Aristid. Op. II. p. 491. ed. Ruisk.

Parthen im Bolle, ober einzelne Bollsführer, welche ihre befondern Absichten hatten 4).

Da bie Priefter nie ben ben Griechen eine. eigne und abgesonderte Classe ber Gefellschaft bil:. Deten, fo folgte auch von felbft, bag es bier nicht wie ben ben Megnptern eine eigne Priefterlebre geben konnte. Nicht diese kann man also ber Wolksreligion bier gegenüberstellen; was diefer gegenüberftebt, find die Mysterien; aber die in Diese Eingeweihten waren eben so wenig sammte: lich Priefter, als es bas Umt eines Priefters nothwendig mit fich brachte in die Mosterien eine. geweibt ju fenn. Der Butritt ju Diefen ftand allen benjenigen offen, welche nach ihren Berbalte. niffen und Betragen besfelben nicht unwurdig ber funden murben.

Diese Ginrichtungen führten ju großen Fol gen! Es gab bier alfo feine einzelne Claffe ber' Mation.

<sup>4)</sup> Man lese vor allen bie Rebe bes Andocides über bie entweihten Mofterien, bev der befannten Unflage bes Alcibiades und feiner Freunde. Bufte man es nicht, daß eine politische Parthep bier thatig war, so wurde ber Borgang faum begreiflich fcheinen. Er giebt aber boch immer einen auffallenden Beweis, wie leicht das Athenienfifche Bolt aufzuhegen war, wenn man feine Beis ligthumer angriff.

Mation, Die ein ausschließendes Sigenthum auf gewiffe Zweige ber wiffenschaftlichen und ber geis fligen Ausbildung fich angemaaft; Die durch eine mur ihr verftandliche Schrift fich in Diefem aus: foliefenden Befig erhalten batte. Das mehr, mas Gemeingut, und zwar bas edelfte Bes meingut ber Menschbeit ift und bleiben foll, war und blieb dieses ben den Griechen. Darin lag Die Möglichkeit einer fregen Entwickelung bes phis losophischen Geiftes. Die alteste Philosophie der Griechen, wie fie in der Jonischen Schule aufs feimte, mochte vielleicht in ihrem Ursprunge in einer engen Berbindung mit der Religion ftebn, felbft gewiffermaßen baraus bervorgebn; (wer mag ben engen Bufammenbang zwifchen ben Philosophemen über die Glemente ber Dinge, und ben alteften Worstellungen von ben Gottheiten als Kraften ober Gegenständen ber Natur verfennen?) aber bie' Res ligion konnte ihr nicht fortdauernd Reffeln anles gen. Sie hinderte nicht, daß der Beift des frenen Unterfuchens erwachte, und fortdauernd an les benbigfeit gewann; und eben beshalb tonnten nache male alle biejenigen Wiffenschaften eine fefte und eigenthumliche Gestalt ben ben Griechen annehe men, welche biefen voraussetten. Daß alle miffens Schaftlichen Renntniffe an Religion geenupfe bleis ben, ift bas Gigenthumliche ber geiftigen duna

bung bes Drients; indem fie ben ben Griechen fich bavon trennten, erhielten ihre Wiffenschaften ihre Gelbstftandigkeit, und bamit ben Occidentalischen Character; ben fie wiederum ben Bolfern mits theilten, beren Lehrer fie wurden.

Indem die Priefter nie ben ben Griechen eine fcharf abgefonderte Claffe ober gar Cafte bilbeten, fonnte bie Meligion bier auch nicht in bem Um: fange Staatsreligion werben, wie fie es ben ans bern Bolfern geworben ift. Gie bat, wie bie weitern Untersuchungen es lebren werben, ber Dos litit gedient; aber fie ift nicht ihre Sclavin gewors ben. Die trodine profaifche Religion ber Romer mochte fich baju gebrauchen ober migbrauchen fafe fen; Die ber Griechen war baju viel ju poetisch. Schien jene nur um bes Staats willen ba ju fenn; fo fchien die griechische, auch wo ber Staat fie nußte, fich ihm nur frenwillig ju leiben. War bort die Bolfereligion burch die Patricier in Die Reffeln eines Softems gefchlagen, fo behielt fie bier ihren fregen Character.

## Einmanberer.

Wenn gleich ber Hellenische Stamm ber herrsschende in Griechenland ward, so blieb er boch feinesweges unvermischt. Die Vorzüge bes Lans G 4

bes laten ju Emmenterungen ern; und feine Lage erleidjurit biefelben. Bon Reeben ber, eber von Der lantfeite, waren mehrere Bellerichaften in verfchiebenen Zeiten in Diefes Land eingewandett, Abrucifchen , Carifchen und Illneifchen, Utes (prunge 1). Gie mogen, in fo fern fie im tame be blieben, fich unter ben Bellenen allmaflig ver lobren baben; aber, felber Barbaren, fonnten fle ju ber Milberung ber Sitten ber Marion felinertich wiel beveragen; wiemobl dennoch Three eilibe Dichter nicht ohne Ginfluß barauf blieben. Anders aber war es mit ben Ginmanberungen bie Inr Des gefidaben. Griechenland mar bier, wie bereits oben a) bemerte, in einer maßigen Entfers ung von ben gehildereften Bolfern ber meftlichen Mirit umgeben, Die jugleich mehr ober weniger Chiffighet treibende und Colonien ftiftenbe Bal fer waren. Bon ben Phoeniciern ift diefes bes reite aussubrlich gezeigt; von ben Rlein: Affaten ift es eben fo menig einem Zweifel unterworfen: und Spuren Megnpeischer Dieberlaffungen fanden fich nicht weniger in Guropa, als in Affen.

Båtten

<sup>3)</sup> Ihre Nahmen hat Strado großentheils verzeichnet I. VII. p. 282. CALAUB.

<sup>6)</sup> Dben G. 55.

- Satten fich auch gar feine Dadrichten von Simmanderungen Diefer Boller in Griechenland ers Salten, fo murden fie alfo boch fcon an und fur fich febr mabricheinlich fenn. Aber es fehlt fo wenig an Machrichten Diefer Art, daß fie viels mehr fich fast bestimmter erhalten haben, als nach ber Entfernung ber Zeit, und bem Buftand ber Mation, es ju erwarten ftand. Das Undens fen davon batte fich nicht verlieren konnen, weil ibre Rolgen zu bleibend maren; und mochten auch. wie ben Begebenheiten, Die fo lange nur burch Die Sage fortgepflangt wurden, Berichiebenheiten fowohl als Musschmuckungen ber Erzählungen fatt finden, fo wird boch die Eritic gegen ihre Babrs beit im Bangen Schwerlich gegrundete Ginreden gu machen haben. 216 die erfte unter jenen Ginmans berungen über bas Meer ber wird die von Ceerops und feiner Colonie aus Sais in Unteregnpten nach Attica ermabnt 7); fo wie um 50 Jahre fpater bie bes Danaus aus Chemmis in Oberagnpten nach Argos im Peloponnes. Sie geschahen in benjenigen Beiten, in welchen nach ber mahrschein: lichsten Zeitrechnung die großen Umtehrungen der Dinge in Aegypten burch die Bertreibung ber Aras bifchen Momaden, und die Wiederherstellung ber Frenbeit

<sup>7)</sup> Man fest fle um 1550 v. Chr.

Frenheit und Unabhangigfeit bes Reich's erfolgten; Beiten, in benen Musmanderungen wenigstens micht unwahrscheinlich find. Die Colonie, welche nach herobots Bericht Cabmus aus Phoenicien, und mit ihr die Buchftabenschrift, nach Briechenland brachte 8), bebarf feines weitern Beweises, wenn man die Berbreitung biefes Boles durch Pflangorter fennt; nur das fonnte befrembend icheis nen, daß wir nur von Giner folden Dieberlafe fung in Griechenland boren; bem gewöhnlichen Bange ber Dinge gemaß, fteht weit eher ein forts bauerndes Ginmandern ju erwarten, wie es auf ben Infeln geschab, Die großentheils gang phoes nicifc wurden. Endlich barf die Anfiedelung bes Pelops aus Indien in ider halbinfel nicht vergefe fen werden, welche nach ibm den Rahmen trug ?). Much fie ward burch friegerische Zeitlaufte verans laft. Tantalus, ber Bater bes Pelops, pertries ben aus Endien durch Ilus Konig von Troja, fuchte und fand mit feinen Schagen eine Bufluct in Argos.

Indes ift es eine fehr verschieden beautwors tete Frage: welche Folgen die Sinwanderungen jener fremden Colonisten für die Cultur der Gries den

<sup>8)</sup> HEROD, V, 58.

<sup>9)</sup> STRAB. p. 228.

chen gehabt haben? und man ift weit eher ges neigt gewesen ihr diesen abzusprechen, als ihn eins zuräumen. Bon den Ansiedelungen gebilderer Bolker neben Barbaren sofort einen Schluß auf die Bildung der lehtern zu machen, ist allerdings eine mißliche Sache, wenn nicht sehr klare Beweise es bestätis gen. Seit langer als zwen Jahrhunderten sind Mordamericas Urbewohner die unmittelbaren Nachebaren gebildeter Europäer; und wie wenig haben sie bisher von ihnen angenommen? Wenn man dieß auch ben den Griechen bezweiselte, lag der Hauptgrund barin, weil ihre ganze Bildung sich zu auffallend von der jener Bolker des Orients unterschied; als daß sie ihr etwas zu verdanken zu haben schien.

Gleichwohl bestätigen jenen Einfluß die eignen Zeugnisse der Griechen zu laut. Eccrops wird ausdrücklich als derjenige genannt, der die haussliche Berbindung unter den Bewohnern von Utstica durch Einführung regelmäßiger Ehen gründeste; der die Burg von Athen erbaute, die anch nachmals seinen Nahmen trug. Eben so war es mit der Burg die Cadmus in Theben anlegte; und wollte man auch die Nachricht Herodots, daß durch ihn die Schrift zu den Hellenen gebracht sen, nur so verstehen, daß sie sie überhaupt den Oboenis

Phoeniciern verdankten, (was schwerlich im Ganzen bezweiselt werden kann;) wurde nicht die Sasche dieselbe bleiben? Wenn ferner Pelops nicht nur mit seinen Schäßen nach Argos wanderte, wenn selbst die ganze Halbinsel von ihm den Nahsmen trug, läßt sich dieß anders erklären, als daß seine Einwanderung hochst folgereich für sie wurde?

Aber noch mehr! Diese fremben Untomms linge beißen nicht nur felber Surften; fonbern ibre Gefchlechter werben auch die herrschenden Ges Schlechter in Briechenland. Mus bem Saufe bes Cecrops gieng, wenn auch nur burch weibliche Abstammung, Die Reibe der altesten Ronige von Attica, ein Pandion, Aegeus, Thefeus bervor. Mus dem Geschlecht bes Danaus sproften auf gleiche Beife Derfens und fein Belbenftamm. Wer Cabmus nennt, erinnert auch zugleich an feine Nachkommen, die Lieblinge ber Tragifchen Dichter, Laius, Debipus, Eteocles und Polynis ces; bie Berricher von Theben. Alle aber überftralte bie Machkommenschaft bes Pelops, bas Haus ber Atriben, an Rubm, wie es fie an uns erhortem Unglud übertraf! In Diefen Befchleche tern ber Ankommlinge hangt also vorzugsweise bie Sagengeschichte ber Ration; fe waren nicht nur Die

bie attesten Herrscher; sondern das Andenken von ihnen lebte noch fort im Munde des Volks von Geschlecht zu Geschlecht; bis die Tragischen Dichster ihnen auf immer die Unsterblichkeit gaben. Konnte eine solche fortdauernde Stamme herrschaft ohne Einfluß auf die Nation bleiben? Heist nicht dieses behaupten dem widerwrechen, was der natürliche Gang der Dinge mit sich bringt?

: Benn biefe Ginwanderungen burch politische Urfachen bewirft ju fenn Scheinen, fo murben es andre durch die Religion. Die neuere Beit ber awang bie Wilbheit der Barbaren burch Miffios nen; aber wenn gleich bas Alterthum biefe in ber Form nicht kannte, und nicht kennen konnte, fo lehrten boch ichon bie frubern Theile ber ges genwärtigen Unterfuchungen, daß es darum nicht weniger an Beiligthumer und Orafel politifche und mercantilifche Zwecke knupfte. Much Griechenland erhielt feine - Prieftercolonien; b. i. Unlagen von Beiligthumern durch Fremde, Die einen ihnen eignen Cultus mitbrachten. Wie febr folche Stife tungen gang in bem Beifte auch ber alten Belles nischen Welt waren, bavon liefert ber homerische Symnus auf Apollon einen merkwurdigen Beweis. Als ber Pythier fein Orafel ju Delphi grundet. erblickt er auf bem Meer ein Eretensisches San: delsschiff;

belofchiff; er fubrt dieg nach Eriffa, und bestellt Die Fremdlinge ju Dienern des neugegrundeten Beis ligthums; ben bem fie fich anfiedlen und bleiben 1). Was heißt diese Erzählung, (deren biftorische Wahrheit wir übrigens nicht behaupten), von ber Dichtersprache entfleidet anders, als eine Eretenfis fche Colonie grundete den Tempel und bas Orge tel ju Delphi? Go fann also auch Berober's Machricht, von bem Megyptischen Ursprung bes Drafels ju Dobona, nichts Befremdenbes mehr haben 2); wenn gleich baffelbe einer andern Ber anlaffung, nemlich dem phoenicischen Sclavenbanbel, burch ben zwen beilige Weiber, bas eine nach Ammonium in tybien, bas andre nach Dos bona geriethen, feinen Urfprung verbankte. ten mir genaner, wer die Gelli maren, (man balt fie fur einen Zweig ber Pelasger;) bie nach Homer 3) die Inhaber des Orafels und die Diener bes Gottes beißen; fo murden wir über bie Ges schichte desselben mabricheinlich etwas mehr fagen können, als uns jest möglich ift. Gein Aegyps tifcher Urfprung war aber, nicht bloß nach Dos boneifcher, fondern auch Megnptischer Priefterfage, anerfannt. Freplich fonnten folde Dieberlaffuns - gen

I) HOMER. Hymn. in Apoll, 500 etc.

<sup>2)</sup> HEROD. II, 54.

<sup>3)</sup> Il. XVI, 234.

gen in Griechenland nicht das werden, was sie, wie im zwenten Theile dieser Untersuchungen ges zeigt ist, in Africa wurden. Weder die Beschafs fenheit des Landes, noch der Geist des Bolks gestatteten dieß, ben dem zwar auch die Bolksres ligion nicht ohne politische Beziehungen blieb; das doch aber nicht, wie die Aegypter den Staat ganz auf Religion gründend, einen Tempel zum Mittelpunct desselben machte. Aber als Oraket dauerten sie fort; deren der Grieche sowohl im öffentlichen als auch im Privatleben bes durfte.

Aehnliche Priesterinstitute entstanden sehr früh auf verschiednen der Inseln, welche Griechenland umgaben, und wurden von da nach Hellas selber verpflanzt; vor allen auf Ereta und Samos thrace. Die erste diese Inseln nimmt in mehr wie Einer Rücksicht einen bedeutenden Plat in der ältesten Geschichte der griechischen Cultur ein; aber die Cultur, welche auf Ereta austeimte, scheint mehr frühe Blüthen als spätere Früchte getragen zu haben. Was wir von Ereta Rühmliches wissen, fällt schon in die Vorhomerischen und Hosmerischen Zeiten 4). Jene Reinigung des Meers

nou

<sup>4)</sup> Man sehe die reiche Compilation von Meurstus: Creta, Cyprus, Rhodus, 1675.

von den Seeraubern; jene Beberrichung der Ins feln und eines Theils der Ruftenlander, felbit Mt ticas; jene Gefeggebung bes Minos, bes Bers trauten des Beus - Dieg Alles falle in ein fo bos bes Alterthum, daß weniger ber Gewißheit, als nur der Vermuthung bier Plag gelaffen ift. Abet auch ben homer erscheint Creta noch in einem fo glanzenden Buftande, daß taum eine Landichaft bes Continents bamit verglichen merben fann 5). Schon die Lage biefer großen Infel macht es frene lich febr begreiflich, wie fie dem festen Lande von Bellas in ber Cultur vorangebn konnte. Lag fie nicht fast in ber Mitte zwischen Megnpten, Phoes nicien und Griechenland? War fie aber, wie man uns berichtet, bas Baterland des Erzes und bes Gifens, und murben zugleich diefe Metalle bier zuerst bearbeitet 6), so klart biefes allein icon bas zweifelhafte Dunkel auf, welches bie alteste Sage bier umbullt. Bebarf es mehr um Die Ginwanderungen ju erflaren, bie von mehreren Seiten ber burch Pelasger, Megypter, Phoenicier und Delles

<sup>5)</sup> Creta ift ein Land in der Mitte bes bunfeln Meeres Anmuthvoll und fruchtbar und ringenmwogt; und barin sind

Biel und ungahlbate Menschen die neunzig Statte bewohnen te. Od. XIX, 172 occ.

<sup>6)</sup> Die hauptfielle bey Diodon. V. p. 333. Wugner.

Sellenen u. a. 7) babin geschaben? Mußte Die Berarbeitung diefer Metalle nicht ju mehreren Ers findungen fubren? Mußte ber damit getriebene Sandel nicht die Bertilgung der Seerauber nothe wendig machen? War es nicht febr natürlich, wenn an diese, den Gottern jugefchriebenen, Er: findungen, auch mancherlen frommer Aberglaube gefnupft mard, der beilige Gebrauche und Mine fterien erzeugte, wie fie ben Cureten und Idaeis fchen Dactplen bengelegt werden 8)? Die Mens ge von Erz, und die Bearbeitung besfelben, wels the in bem Belvenaltet fich zeigt, giebt einen Bee weis, wie wichtig, und wie alt auch ichon biefe Runft gewesen fenn muß. Daß diese Erfindung aber Cretensischen Urfprungs fen, mard, wie Gira: bo berichtet, einmuthig verfichert 9); wie groß auch fonft bie Berfchiedenheiten ber Sagen über bas alte Ereta war; Gagen, Die mahrscheinlich fcon manchem Dichter Stoff bargeboten hatten, ebe fie von ben Cretensischen Beschichtschreibern, auf welche fich Diodor beruft, niedergeschrieben wurden.

Daß

<sup>. 7)</sup> Sie werden chronologisch aufgezählt bep Diopon V, p. 346.

<sup>8)</sup> Dion, p. 333. Man dente an den Aberglauben unfrer Bergleute.

<sup>9)</sup> STRABO X, p. 326. Secren's Ideen Ep, III.

Daß biese Erfindung und Bearbeitung bes Erzes in unmittelbarer Berbindung mit ben relie giofen Instituten auf jener Infel ftanb, uns bas Alterthum ausbrucklich, wenn es iener Cureten und Dactylen am Ida: Gebirge ermabnt, und die Bearbeitung des Erzes und Gifens, Die Berfertigung der Waffen, und jene Waffentans je ihnen benlegt, welches Alles von ba nach Phrygien und den Infeln Lemnos und Samothrace verpflanzt murde, von wo es über Thracien feis nen Weg nach Griechenland fand 1). Es giebt feinen andern Zweig ber griechischen Religionsges Schichte, ber mehr und tiefer mit andern verfchlungen mare, als ber' ber Cretenfischen Relie gionsinstitute; wozu felbst zufällige Urfachen 2) vieles bentrugen. Die Critic bat bier bas Ihrige gethan 3); aber bas Bewirre ber Rachrichten von den Cureten, Dactylen und Corpbanten gans ju entwickeln, vermochte icon Strabo nicht mehr. Aber, daß biefes gange Bewebe aus Mes appeischen, Phoenicischen, Delasgischen und Phrne gischen gaben gewebt ift, tann fo menig geleuge

net

<sup>1)</sup> Man febe Strabo und Diod. l. c. etc.

<sup>2)</sup> Wie 3. B. bağ es mehrere Berge bes Ramens 3ba gab.

<sup>3)</sup> Man febe baraber besonders Creuzer's Symbolif B. II. 6, 277 ic. und Harns in Commentat. S. G. Vol. VIII.

net werden, als die Einwanderungen dieser und andrer Wolfer daselbst. Wird ein neuer Theseus in dieses Labyrinth sich wagen, so wünschen wir, daß die Geschichte der Ersindung und Bearbeis tung der unedlen Metalle, und ihrer Verbreitung, wovon die Künste des Kriegs und des Friedens in gleichem Maaße abhangen, ihm der Faden der Ariadne werden möge; nicht um baran Alles zu knüpfen, und eine einseitige Hypothese aufzustels len; sondern nur den Weg uns deutlicher zu zeis gen, auf dem die Griechen bis zu dem Ziele ges kangten, an welchem wir sie in dem solgenden Abschnitte erblicken werden. Bierter Abschnittg Das Beibenalter; ber Trojanische Krieg.

Die luckenhaft und unvollfommen auch bie Dars ftellung der Fortschritte ber griechischen Ration ben ihrer erften Entwickelung fenn mag, fo find Diefe Fortschritte felbft doch nicht zweifelhafte Sie ber Periode, die wir nach bem eignen Beift ber Mation am paffenbften mit dem Rahmen bes Selben alters bezeichnen, (etwa vom brengehnten bis eilften Jahrhundert vor dem Anfange unfrer Zeitrechnung;) erblicken wir fie bereits auf einer beträchtlich bobern Stuffe der Bildung, als auf ber fie, ihren eignen Berichten jufolge, geftanden batte. Der Dichter, der fie auf diefer Stuffe uns schildert, verleugnet gwar ben Character bes Dichters nicht; allein homer galt bemungeachtet icon im Alterthum fur historische Quelle, und amar, bis auf einen gewiffen Punct, mit vollem Recht. Er ftrebt nach Wahrheit in feinen Ungaben und Schilderungen, fo weit ein Dichter bare nach ftreben fann; ja in manchem, auch in ber Unters

Unterscheidung der frubern und spatern Zeiten oder Zeitalter, fast mehr als ihm als Dichter oblag. Für die Darstellung des Heldenalters ist er die reinste Quelle; und da diese Quelle so überreiche lich steomt, warum sollte man neben ihr noch and dre gebrauchen?

Wenn wir bie Somerifden Belechen mit Des nen ber fpatern Beiten vergleichen, fo fallt eine allgemeine Berichiedenheit in Die Mugen, auf Die wir bier fogleich aufmertfam machen muffen. ne Griechen, ju welchem Stamm fie auch gebo: ren mogen, find fich unter einander an Bilbung gleich ; fie fteben fammtlich auf berfelben Stuffe. In feiner Ruckficht unterfcheidet fich ben ibm bet Theffalier von bem Peloponnefer, Der Metoler von bem Boeotier und Athener; Die Berfchiedenheiten Die fich finden, find blog perfonlich; ober geben bochftens aus dem größern ober fleinern Umfange von einzelnen Staaten bervor. Die Urfachen, welche nachmals ben Bewohnern bes oftlichen Sels las einen fo bedeutenden Borfprung vor benen bes westlichen gaben, muffen alfo bamale noch nicht gewirft haben. Es mußten vielmehr allgemein wir: Pende Urfachen gewesen fenn, welche jene erften Fortidritte erzeugt batten; und wir burfen um fo weniger fürchten geirrt ju baben, wenn wir

der Religion darunter ben erften Plag einraumsten.

Aber auf bas Aufleben und die Entwickelung Des heroifchen Beiftes, ber es eigentlich ift, web cher Diefes Zeitalter characterifirt, wirfte boch Res ligion nicht ein. Wenn in den fpatern Jahrhuns berten ber Mittelzeit, welche bas chriftliche Bels Denalter umfaßten, Religiofitat einen Sauptzug bes Rittercharacters ausmachte, fo bleibt diefe Ers fcheinung bem griechischen Alterthum fremb. Much Die griechischen Belden bewahren zwar nicht nur ben Glauben an die Gotter; fie fteben felbft mit ihnen in unmittelbarer Berbindung; fie werden von ihnen bald verfolgt, bald befchugt; aber fe fam: pfen nicht, wie einft die chriftlichen Ritter, für Diefe Idee bleibt ihnen unbefannt, ibre Gotter. und mußte ihnen unbefannt bleiben; weil ihre Worftellungen von den Gottern fie nicht guliegen. Und hieraus geht Gine große Berfchiedenheit zwis fchen bem griechischen und chriftlichen Belbenchas racter bervor. Gine zwente, auf die wir bald Buruckfommen, aus dem verschiedenen Berhalmig gegen bas andre Befchlecht. Dafur aber ift ein andrer Sauptzug benden gemein; der Sang ju außerordentlichen zu fubnen Unternehmungen; nicht bloß ju Saufe fondern in fernen landern; in law Dern

bern jenseit bes Meers, von benen großentheils nur die Sage dunffe Rachrichten verbreitet batte. Diefer hang wurde frenlich ichon durch die Wans derungen der Bellenischen Stamme in den frubften Beiten geweckt. Aber die Thaten ber alteften Beroen ber Griechen, eines Mefeager, Enbeus, und andrer, vor hercules und Jason, waren einheimische Thaten; fetbst bie dem Bercules aus Berhalb Griechenfand bengelegten, find mahricheinlich erft fpatere Dichtung, als man ibn an bem Argonautenmige Antheil nehmen ließ; und ber griechische Bercules mit dem phoenicischen verwechs felt ward. Erft mit Jafon und bem Argonautens guge beben bie auswärtigen Abentheuer an; bald eine allgemeine Bereinigung ber Nation gu einem Rriege jenfeit bes Meers jur Folge baben folten.

So weit wir ben fo ungewissen Zeitbestime mungen zu urtheiten im Stande sind, scheint diez ser Geist der Abentheuer also erst in dem Jahrz hundert erwacht zu senn, welches dem Trojanischen Ariege zunächst vorhergieng. Nach den möglichen ehronologischen Combinationen mussen wir in diezses Zeitalter den Zug der Argonauten, die Unsternehmung des Theseus gegen Ereta sehen; denen die Herrschaft des Meers, welche Minos von dieser

Diefer Infel aus grundete, nicht lange vorangieng. Der allgemeine Buftand Griechenlands in Diefer. Periode gewährt auch einige Aufschluffe, weshalb. es gerade damals im Baterlande ju eng ju wers ben anfieng; und ein neuer Schauplag ju Unternehmungen auswärts gesucht werden mußte. griechische Welt junachst vor bem Trojanischen Rriege erscheint in Rudficht auf bas Innere meift in einem Buftande der Rube. Die fleinen Ges biete, in welche Briechenland getheilt mar, bate ten, fcheint es, bereits ihre gefchloffenen Grengen. Wir boren von feinen Streitigfeiten barüber uns ter den Fursten; Somer vermag die einzelnen Bes figungen mit großer Bestimmtheit aufzugablen. Der Krieg ber Gieben gegen Theben hatte in eis nem Kamilienzwist feinen Grund; und die Uns fpruche der vertriebenen Beracliden follten erft fpater geltend gemacht werden. Es war'alfo, , wenn auch mit einigen Unterbrechungen, boch im Bangen ein Zeitalter bes innern Friedens. einem folchen fonnte es wenig Belegenheit zu Bele benthaten im Baterlande geben; mas mar nature licher, als daß der einmal geweckte friegerifche Beift fie im Muslande, in der Ferne, fuchte?

Dieß konnte aber nach ber lage bes landes. kaum anders als jur See geschehen. In den nordlie

## Das Helbenalter; ber Trojanische Krieg.

nordlichen landern, ohnebin befegt mit friegeris fchen Bolfern, mar nichts mas zu Unternehe mungen einladen konnte. Bon ben tanbern jens feit des Meers dagegen tamen viele Sagen ju ben Griechen; maren fie auch nur burch bie Phoes nicier ju ihnen gebracht. Die tander und Bols ter, welche die Sauptziele der Schifffahrten von biefen waren, Die Cimmerier im Morden, Die Lotophagen und die Garten der Befpriden an lie byens Rufte; Sicilien mit feinen Wundern, Den' Enclopen und der Schlla und Charphdis; fo wie ferne Spanien mit bem machtigen Ges rpon und den Bercules : Saulen, fchimmern auch ichon in ber altesten griechischen Mythologie. Daß burch diese Sagen der Geift der Abentheuer vor: juglich geweckt; bag auf diefem Wege ber Bug ber Argonauten veranlage murbe, - mag man es bezweifeln?

Daß aber biefe frubern Schifffahrten, burd welche schon an und fur fich so viele Thatigkeit geweckt, fo viele Rrafte aufgeregt murben, es vorzäglich maren, welche ben Ideenfreis ber Mas tion erweiterten, gebt ichon aus jenen alten Dips then bervor, Die unbestreitbar eine Frucht von biefen, und ben badurch vermehrten Berbinduns gen mit bem Muslande maren. Die Somerische \$ 5 Erbfuns

Erbfunde, wie beschränkt sie auch war, behnt sich bennoch nicht nur bedeutend über die Grenzen des väterlichen kandes aus, sondern das Streben offenbart sich auch bereits darin, die Erde dis zu ihren äußersten Grenzen zu umfassen. Man spricht von dem Oceansluß, der sie umgartet; man bezeichnet die Gegenden, wo die Thore der Sonne sind, ihres Aufgangs wie ihres Niesdergangs; man kennt selbst den Eingang zur Umterwelt. Aber eben das zweiselhafte Dunkel, worin dieß Alles gehällt blieb, war es nicht für den einmal erwachten Geist der Abentheuer ein beständiger Sporn zu neuen Thaten?

Der innere politische Zustand von hellas im Helbenalter, kam in Siner Ruckscht mit bem ber spätern Zeiten überein; so wie er sich in eis ner andern wesentlich davon unterschied. Er kam überein in der Zerstückelung der Gebiete; er uns terschied sich dagegen in der Versassung der Staaten.

Die Zerstückelung ber Gebiete, hervorgegans gen aus der Berschiedenheit der Stämme, war in jenen Zeiten eben so groß, oder noch größer, als sie es in den spätern war. Die Landschaft Theffalien allein umfaßte ben homer nicht weniger als gebn fleine Staaten, von benen jeber feinen Rurften ober Oberhaupt batte. In dem mittlern Griechenland batten Die Bocotier funf Oberhaups' ter 1), bie Dinger, (ihre Sauptftadt mar Orchomenus,) die Locrer 2), die Athener, Die Phocenfer, jebe ihren eignen Beberricher. In dem Peloponnes werden die Reiche von Urgos, von Mycenae, von Sparta, von Dylus, bas ber Glier, unter vier Sauptlinge getheilt, und Arcadien von einander unterschieden. Inch viele ber Infeln batten ihre eignen Rurften. In bet Beftfeite umfaßte Die Berrichaft bes Donffeus aufs fer Ithaca auch jugleich bie Infeln Baennthus, Cephallene und bas gegenuberliegenbe Epirus. Das blubende Ereta ward von 3domeneus bes berricht; Salamis von Miar; Enboea, von ben Abanten bewohnt, Rhodus, Cos batten ihre eige nen Oberbaupter; Megina und vermuchlich anbre ber fleinen geborchten den benachbarten Fürften.

Won ben frubeften Zeiten ber mar alfo Diefe politifche Berfruckelung Griechenland eigenthumlich; fo wie fie auch nachmals immer es geblieben ift.

Salam This R can beer Eigen on , the ben whiteen

<sup>1)</sup> Il. II, estalog. nav. 1. etc. mo man auch die Beweiß: ftellen fur bie folgenben Ungaben finbet.

<sup>1)</sup> Die Opuntii und Epienemibii. Die Diolae tennt So= mer nicht.

Die Recht fragt man, wie fie fich fo bleibend befestigen tonnte? Wie es tam, bag ben ben ftubern innern Rriegen, und befonders ben bem nachmaligen Uebergewicht des Dorifchen Stamms nicht die Berrichaft eines Gingelnen gegrundet murbe? Wenn Gine Saupenrfache bavon in ber fcon oben geschilderten nathrlichen Berftudelung bes Landes lag, fo fcheint eine zwente, nicht mente ger wichtige, in ber unern Berftickelung ber eine gelnen Stamme gu tiegen. Da wo fich auch Die Stammgenoffen gufammen niedergelaffen batten, war boch Alles wieber in Ortschaften getrennt. Rach diefen werben in homer bie Schaaren bet Rrieger unterschieben. Allenthalben, besonbers in bem Bergeichniß ber Schiffe, findet man bie Bes meife bavon: Standen auch biefe Ortschaften uns ter einem gemeinschaftlichen Dberhaupte, fo fcheint boch nur ein loetres Band fle jufammengehalten ju haben. Go tief lag fcon in diefen frabern Beiten ber Reim der Theilung, ber ben weiterer Entwickelung ben gangen nachfolgenden politischen Buftand von Griechenland jur Reife bringen follte.

Aber ben dieser Zerstückelung waren barum boch die damaligen Formen der Verfassung ganz von den spätern verschieden. Durchgehends Herrs schaft von Fürsten oder Königen; nirgends Nepus bliken;

blifen; und both follee Republicanismus follerbin ben politischen Character ber Griechenwelt eigente lich bestimment Allerdings waren biefe Monars difchen Berfuffingen, (wenn man fie fo nennen will) mehr Umeiffe von Berfaffungen, als baß fie in fich trgend ausgebildet gewesen waren. Gie mas ren bervorgegangen aus dem alteften Buftande ber Mation, wo entweber in ben einzelnen Stammen beerschende Befchlechter entstanden maren; ober auch bie Rubrer, ber einwandernden Colonien die Berrichaft über die Ginheimischen fich zu verschafs fen, und ihren Dachkommen ju erhalten gewußt batten. Die Befchlechter eines Deleus, Cabmus, Delops war a. And bereits oben ermabnt. Gefchlecht ju einem ber alten herven, ober git ben Bottern felbft binaufführen ju tonnen, blieb" für die Berricher noch in ben fpatern Zeiten eine ber größten Empfehlungen; wovon felbft Alexans ber bie Beftatigung aus dem Tempel des Ummon fich bolte. Aber wie viel auch an Abstammung bieng, so wird man boch selbst ben jenen alten Geschlechtern die Wahrnehmung bestätigt finden, daß sie nur in so weit sich auf ihrer Sohe erhiele ten, als nicht bloß ber Stammvater ein Beros war, fondern auch viele ibm abnliche Beroen aus feinen Nachkommen bervorgiengen. Dadurch alane gen die Saufer des Pelops und Cadmus vor als

Sen andern bervor. Aber felbft von ben Dache commen bes erften ber griechischen Beroen, bes ercules, haben nur gewiffe Zweige fich im Ans soufen der Ration erhalten, mabrend andre ber Wergeffenheit übergeben murben. Ben aller Iche aung fur die Borguge ber Geburt, gab boch ber Brieche nie Alles auf die Geburt; und wenn aleich auch in ben fpatern Zeiten bes Republicas mismus eble Befchlechter von andern fich abfons Derten, fo war doch ibr Borjug felten bloß an Die Beburt gefnupft; und nie mard die Scheibes wand zwischen ihnen und bem übrigen Bolte fo fart, wie fie es etwa zwischen Patriciern unb Plebejern in Rom in der frubern Periode warb. Wie in fo vielen andern, zeigt fich auch bierin ber richtige Sinn ber Briechen. Die Achtung ber großen Geschlechter lebte fort in bem Unbens ten an ihre Thaten; aber blog von dem Ruhm ibrer Uhnen ju gehren blieb ben Nachtommen nicht lange vergonnt.

In den Verfassungen der Heldenzeit hatte sich Alles bloß nach dem Bedürfniß, und nach den Umständen, gebildet. Wenn die Achtung für die herrschenden Geschlechter diesen die Herrschaft erhielt; so war es doch deshald keine streng erbs liche Herrschaft. Die Fürsten waren nicht viel mehr mebr als die erften unter ibres gleichen; bie ubris gen murben auch mobl neben ihnen Furften ges nannt 3). Der Gobn gieng in ber Dachfolge, in ber Regel, ben andern vor; es fam aber barauf an, in wie fern er fich perfonlich ber Dachfolge wurdig machen fonnte 4). Gein erftes Befchaft war, ber Rubrer im Rriege ju fenn; wie fonnte er bieg, wenn er nicht burch eignen Muth und Rrafte bervorragte? Die Borrechte im Frieden waren nicht groß. Er berief die Berfammlung bes Bolfs jufammen; an ber, wo nicht allein, boch vorzugsweife die Meltern und Bornehmern Theil nahmen 5). Sier batte ber Ronig feinen eignen Giß; bas Beichen feiner Burbe mar ber Scepter ober Stab. Er batte ben Bortrag an bie Berfammlung, ber ftebend gemacht marb. Ben allen erheblichen Borfallen mußte er . bas Bolt befragen. Mußerbem faß er ju Recht 6); aber nicht immer; benn die Rechtspflege mar auch

oft

numb and Consentable Submit and

<sup>3)</sup> Ble Od. VIII. 41. die συηπτούχοι βασλήες auf Ithaca.

<sup>4)</sup> Man febe wie in diefer Rudficht bie Berhaltniffe Eestemache geschildert |werben. Odyff, I, 392 etc.

<sup>5)</sup> Man vergleiche die Beschreibung ber Bersammlung ber Phaeater. Odyff. VIII.

Απιστοτ. Polit. III. 14. Ετρατηγός γάρ ην καὶ δικαεπε δ βασιλεύς, καὶ τῶν προς Θεούς κύρικς.

oft einer Versammlung von Aeltesten überlaffen 7). Man wußte nichts von eigentlichen Abgaben, die dem König waren entrichtet worden. Sein Vorzug war ein Stück Land, und ein größerer Theil der Seute. Sonst lebte er von seinen eignen Besikungen und dem Ertrage seiner Felder und Heerden. Die Ers haltung seines Ansehens erforderte eine fast unbes grenzte Gastsreundschaft. Sein Haus war der Sammelplaß der Angesehenen, die fast täglich mit ihm tafeln; Fremde abzuweisen, die um Aust nahme baten, oder auch nur ihrer bedürftig sich zeigten, wäre etwas Unerhörtes gewesen 3).

Griechenland erscheint in diesen Zeiten bereits als ein start bevolkertes, und gut angebautes Land. Welche Menge von Städten nennt nicht bereits der Dichter? Auch durfen wir uns umer diesen nicht durchgehends offene Derter mie zerstreut liegenden Wohnungen denken. Ihre Bepnahmen bezeichnen nicht selten das Gegentheil. Sie sind zum Theil mit Mauern umgeben; haben Thore; regelmäs

<sup>7)</sup> Man sebe 3. B. die Borftellung auf dem Soild des Ahills Il. XVIII, 504.

<sup>8)</sup> Bie fahrt 3. B. Menelaus ben Steoneus an, ber bie Fremben anders wohin ju fdiden vorschlägt! Odyll. IV, S1.

regelmäßige Gassen ?). Die Häuser stehen jedoch einzeln; vorn mit einem Hose; hinten mit einem Garten 1). So war es wenigstens ben den Käussern der Angesehenen. Andre scheinen ohne Borishof an der Straße zu stehn. In der Mitte der Stadt ist der öffentliche Plaß, oder der Markt; der gewöhnliche Versammlungsort der Einwohner, sowohl ben seperlichen Gelegenheiten, Berathschlasgungen, Gerichten, als auch außerdem. Er ist mit steinernen Sißen amgeben, auf welchen die Angesehenen ben jenen Gelegenheiten ihre Plaße nehmen 2). Von Steinpstaster in den Gassensfindet sich keine Spur.

Die verschiedenen Zweige ber Landwirthschaft waren schon sehr ausgebildet. Das Gigenthum ber Landerepen war allgemein; beren Grenzen durch Mestungen bestimmt, und oft durch Steine bezeiche net wurden 3). Wie die verschiedenen Geschäfte

bes

<sup>9) 3.</sup> B. Athen mit ben breiten Straffen, (Supva'yvin)
Od. VII, 80. Gortys mit ben festen Mauern (resLibersa) u. a.

<sup>1)</sup> So die Wohnungen des Menelaus Od. II.; und bes Alseinons Od. VII. — Andre an der Strafe Il. XVIII, 496.

<sup>2)</sup> Die Stadt der Phaeater Od. VII. giebt von Diefem uffen die Beweise.

<sup>3)</sup> Il. XII, 421. XXI, 405.

bes Aderbaus, bas Pflugen, mit Stieren ober Maulefeln, bas Gaen, Schneiden, Binden, bas Austreten auf der Tenne durch Ochsen geschab, -Alles dieses beschreibt uns der Dichter. Dicht weniger ben Weinbau, den Gartenbau; verschiebenen Arten ber Biebzucht 4). Man barf zweifeln, ob felbst in den blubendften Zeiten Griechenlands die Cultur bes Bodens viel größere Fortschritte gemacht batte.

Die Wohnungen ber Helben waren groß und geraumig, und jugleich bem Clima angemeffen. ben geräumigen Borbof berum lief eine Gallerie, um welche fich die Rammern jum Schlafen befanden. Mus bem Borbof tam man fofort in ben Saal, in welchem ber gewöhnliche Aufenthalt mar 5). An ben Wanden berum ftanben bewegliche Gife ( Deovos). Alles glanzte von Erz. Bur Geite war ber Behalter wo die Waffen aufbewahrt murs ben. Im hintergrunde mar ber Beerd, und ber Sig fur die Frau, wenn fie fich unten zeigte. Mebrere

<sup>4) 56</sup> branche nur an bie Worftellungen auf bem Soilb bes Acils zu erinnern. Il. XVIII, 540 etc.

<sup>5)</sup> Die icon ermanten Wohnungen bes Menelaus und Alcinons geben von biefer Bauart bie flarfte Anfict; wenn auch die Beschreibung ber Bohnung bes Ulvffes Rudweise genauer ift.

Mehrere Stuffen führten hier zu einer höhern Gallerie, neben welcher die Gemächer für die Frauen waren, mo sie mit häuslichen Arbeiten, vor Allem mit Weben, sich beschäftigten. Zu dem Hause gehörten noch mehrere Nebengebäube, wo gemahlen und gebacken ward; der gewöhnliche Aufenthalt der Sclaven und der Sclavinnen; so wie außerdem die Ställe für die Pferde 6). Die für das Bieh scheinen auf dem Felde gewesen zu sepn.

Auffallend ift die Menge von Metall, eblem und unedlen, womit die Wohnungen verziert und woraus die Geräehschaften verfertigt waren 7). Die Wände glanzten bavon; die Siße waren daraus gemacht; in goldenen Becken auf silbers nen Schüsseln wird das Waschwasser dargereicht; Siße, Wassen, Geräthschaften sind damit ges schwasser. Wollte man auch annehmen, daß vies les was golden heißt, nur vergoldet gewesen sen, so bleibt es doch immer eine Frage, woher dies ser Reichthum an edlen Metallen? Ueber das Silber giebt uns komer einen Wink, wenn er seine Quelle in Alphe sest im Lande der Halizo

<sup>6)</sup> So bep Menelans Od IV, 40.

<sup>7)</sup> Wor allen in ber Wohnung bes Menelaus.

nen 8). Das Golb fam mahricheinlich meift aus - Indien, wo ber Reichthum an biefem Metall auch in spatern Zeiten fo groß mar, bag bie Gries chen bas meifte was fie babon gebrauchten von baber erhielten. Ben diefem Reichthum an Detal, welches auch (ba man noch fein geprägtes Belb tannte 9)) buufig, wenn gleich gar nicht allein, als Taufchmittel im handel gebraucht ward, fcheint auch bie Bearbeitung desfelben ein Sauptgegenstand bes Runftfleiges gemefen gir fenn. Sowohl die Berfertigung ber Waffen als ber Gerathschaften giebt die Beweise bavon. Wir brauchen nur an ben Schild Achills, an die fackeltragenden Statuen im Sause des Ale cinous 1), an bie Figuren aus Schmelzwert am Schloffe des Mantels des Odpffens 2) u. a. zu Alber schwer ist es zu sagen, in wie fern ' diese Urbeiten von Griechen felbft gemacht, ober aus ber Frembe eingetauscht murben. Wenn fie uns ber Dichter gewöhnlich als Werke bes Hephae:

<sup>8)</sup> Il. II, Catalog. v. 364. Dhne Swelfel in ben Caucafifchen Gebirgen; wenn auch bie Halizoner nicht bie Chalpber fepn follten.

<sup>9)</sup> Babriceinlich lag barin ein hauptgrund, daß bes Berarbeiteten so viel war.

<sup>1)</sup> Od, VII, 100.

<sup>2)</sup> Odyst. XIX, 225 etc. -

Das Heldenalter; der Trojanische Krieg. 133 ?

Hephaestus schildert, so ist wenigstens klar, daß : Arbeiten dieser Art etwas seltenes und zum Theil aus der Fremde waren 3). Die Bearbeitung des : Goldes war auch nachmals in Borderasien besons; ders indien zu Hause; die des Erzes und Sis : sens scheint unter den Hellenen zuerst, wie schon oben bemerkt, auf Creta vervollkommnet zu senn.

Muf diese Metallarbeiten scheinen sich aber auch die Ansange der bildenden Kunst noch beschränkt, zu haben. Keine Spuren von Mahleren kommen vor; so wie auch keine aus Marmor versertigte Bildsäulen. Aber auch jene Metallarbeiten sehr ten doch schon Uebung in der Zeichnung voraus; um so mehr da wir nicht bloß von den Figuren, sondern auch von dem Ausdruck in ihren Stellungen und Bewegungen hören 4).

Die Weberkunft, das Hauptgeschäft ber Weiber, war bereits sehr vervollsommnet. Die Zeuge waren aus Wolle und keinen; in wie fern auch Baumwolle damals bereits in Griechenland verarbeit

<sup>3)</sup> Wie 3. B. der filberne Crater, Den Menelans vom Ronig von Sidon erhalten hatte. Od. IV, 615.

<sup>4)</sup> Man febe anger bem Schild bes Achills besonders bie Stelle Od, XIX, 228 etc.

mer 3). Das Golb tam wahrscheinlich meift aus Sigien, wo der Reichthum an Diefem Metall auch m ipatern Zeiten fo groß mar, bag bie Gries chen das meifte was fie bavon gebrauchten von baber erhielten. Ben diefem Reichthum an Des tal, welches auch (ba man noch fein geprägtes Geld fannte 9)) baufig, wenn gleich gar nicht allein, als Tauschmittel im Handel gebrancht ward, scheint auch bie Bearbeitung desfelben ein Sauptgegenstand bes Runftfleißes gemesen gu fenn. Comobl die Verfertigung der Waffen als ber Gerathschaften giebt die Beweise bavon. Wir brauchen nur an den Schild Achills, an Die fackeltragenden Statuen im Saufe des Ale cinous 1), an die Figuren aus Schmelzwert am Schloffe bes Mantels des Odpffeus 2) u. a. zu erinnern. Aber schwer ift es ju fagen, in wie fern biefe Arbeiten von Griechen felbft gemacht, ober aus ber Frembe eingetauscht murben. Wenn fie uns der Dichter gewöhnlich als Werke bes Hephae:

<sup>8)</sup> Il. II, Catalog. v. 364. Dhne Swelfel in ben Caucasischen Gebirgen; wenn auch bie Halizoner nicht die Chastyber fepn follten.

<sup>9)</sup> Babriceinlich lag barin ein Sauptgrund, daß bes Berarbeiteten fo viel war.

<sup>1)</sup> Od; VII, 100.

<sup>2)</sup> Odyff. XIX, 225 🛶 🕟

veren find. Reine eigentliche Bielweiberen; aber Die Beiligkeit der Che ward burch den Umgang bes Mannes mit Sclavinnen nicht verlegt. Die eblen Charactere einer Andromache, einer Penelo pe, stellen, jeder auf seine Weise, auch Ibeale bobee Liebe der Gattinnen bar. Schwerer wird es uns nach unfern Gefühlen bie entführte und guruckges brachte Belena ju faffen; und boch, wenn wie Die Belena, Die Geliebte Des Paris in ber Ilias 8), mit ber Belena ber Gattin bes Des nelaus in der Obnffee 9) vergleichen, - wie viel Wahrheit, wie viel innerer Zusammenhang bes Characters, ber fich verirren, aber nie ben urs fprunglichen Abel gang verleugnen tonnte! Es ift Die Frau, Die, in ber Bluthe ber Jugend bas Opfer der Ginnlichkeit, (und dieß nie ohne Res gungen ber Rene,) nachmals zur Vernunft zus rudfehrte; noch ebe bas Alter fie baju zwang. Auch nach ber Rudfehr von Troja blubte fie noch in bober Schone 1); (wem fann es einfallen, bier Die Jahre gablen ju wollen?) Aber bennoch nehmen wir bereits bamals ben ben Griechen basfelbe Werhaltniß benber Geschlechter mahr, bas auch nachs.

<sup>8) 3</sup>m britten Buche.

<sup>9)</sup> Odyst. IV. unb XV.

<sup>1)</sup> Odyff, IV, 121.

verarbeitet ward, ist schwer zu bestimmen 5). Doch wurden die aus der Ferne, aus Aegypten und Sidon, gekommenen Gemander für die schöne sten gehalten 6). Die Kleidung war anständig, und doch frep. Das weibliche Geschlecht gieng krinesweges mit verdecktem Gesicht, aber in lans ge Gewänder gehült. Bende Geschlechter trus gen ein eng anschließendes Untergewand; über welches alsdann das weite Obergewand geworsen ward 7).

Die innern Verhältnisse ber Familien waren einfach; aber nicht ohne diejenigen Gigenheiten, welche eine natürliche Folge ber eingeführten Sclasveren

5) Man vergleiche vor allen die Beschreibung von der Kleibung des Ulvsses Od. XIX, 225 etc. Der Mantel (χλαινα) rauh anzufühlen, war wohl ohne Zweisel Wolle; aber das Untergewand (χίτων) tann man wohl weder für Wolle noch Leinen halten:

Unter bem Mantel bemertt' ich ben wundertoftlichen Leibrod;

Bart und welch, wie die Schale um eine getrodnete Bwiebel,

Wat das feine Geweb', und glanzend; weiß wie bie Sonne.

<sup>6)</sup> Bie 3. B. Il. VI, 290.

<sup>7)</sup> Man findet die Stellen gesammelt in Frituit Ant. Homan. III. cop. 7.

Das helbenalter; ber Trojanische Krieg. 137
er sie boch nicht, wie ber Astate, schaarenweise in seine Harems ein.

Die Fortschritte, welche bas gesellige Ler ben bereits bamals unter ben Griechen gemacht hatte', zeigen neben bem Berhaltniffe ber Weis ber fich in nichts mehr, als in bem Eon ber Unterredung zwischen ben Dahnern. Much im ges wöhnlichen Gefprache behalt Diefer eine fenerliche Burde; die Urt wie man fich begrußt, und fich anredet, ift an gewiffe Formen gebunden; die Ben worter, mit benen die Belben fich ehren, find ichon fo in die Sprache des Umgangs aufgenommen, daß felbst ba, wo man fich Bormurfe macht, fie nicht felten bennoch gebraucht werden. Dan wende nicht ein, daß dieß nur epische Sprache fen. Der Dichter batte fich ihrer nicht bedienen fone nen, ware nicht bas Borbild bavon, ware nicht ber Sinn dafür wirklich vorhanden gewesen. Wenn ber Ton bes Umgangs ben Maafftab ber gefelligen, und in einem gemiffen Grade felbft der moralis fchen, Bildung eines Bolks giebt, fo batten fich Die Briechen im Seldenalter gewiß schon weif über die frubere Robeit erhoben.

Won einem Zeitalter wie bas damalige kann man nicht bas Bild entwerfen, ohne zugleich 35 von

von dem Krieg und der Kriegskunft ju fprechen. Das Belbenglter ber Briechen, von Diefer Seite angesehn, zeigt ein Gemisch von Robeit; und boch zugleich von Sbelmnth, und von einem Anfange von Bolkerrecht. Much ber erschlagne Feind ift frenlich poch nicht vor der Mighandlung gesichert; aber er wird nicht immer mißbandelt 3). Besiegte bietet losegelb; und von bem Sieger Bangt es ab, es anzunehmen ober ju verwerfen. Die Waffen, jum Ungriff wie jur Bertheidigung, find von Gifen oder Erg. Reiner ber Selben führte mehr, wie einft hercules, fatt Speer und Schild, eine Reule und towenhaut. Die Krieges funft, in wie fern fie in ber Stellung, und in Der Errichtung eines verschanzten tagers beftanb. Scheint erft vor Eroja fich gebildet ju haben 4). Sonft entschied Alles, neben bem perfonlichen Muth, und ber Starte, die mehr ober minder vollständige Ruftung. Wo ber große Saufe meift unbedeckt ift, und nur einzelne geharnischt und voll lig geruftet find; gilt einer biefer legtern mehr, els eine Schaar ber übrigen. Mur die Anführer aber

<sup>3)</sup> Ein Bepfpiel Il. VI. 417.

<sup>4)</sup> Man sehe über biesen Gegenstand, über den wir glauben furz sehn zu tonnen, die Ercurse von Seyne zum VI. VII. und VIII. Buch der Ilias.

aber maren bieß; in voller Ruftung, ftebend auf ibren Streitwagen, (man gebrauchte noch feine Reuteren;) fochten fie unter fich in den Zwischenraumen zwischen ben heeren. Waren fie Steger fo ging ber Schrecken vor ihnen her; und leicht mochte es ihnen bann werden bie Glieder gu-Aber mogu die weitere Beschreis burchbrechen. bung von Scenen, die jeder lieber in dem Dichs ter liefet?

Bie einft bie Rreuzzuge bie Frucht bes' fich umformenben Buftanbes bet Gefellichaft im Occis bent waren; fo ber Trojanische Rrieg in Gries chenland. Der Sang ju Abentheuern in fernen Landern batte vorber ermachen muffen; Geeguge, wie ber der Argonauten, hatten gelingen muffen; Berbindungen ber Belben wie ben biefem, bem Buge gegen Theben', batten vorbergebn muß fen; ebe eine folche Unternehmung ausführbar war. Dun ging fle aber auch fo naturlich aus bem gangen Buftande ber Dinge bervor, daß fe auch ohne eine Belena, wenn auch vielleicht auf ein andres Biel gerichtet, batte er folgen muffen.

Wie ferner einst bie Kreuzzuge von Seiten bet Theilnehmer eine meift fremwillige Unternehmung maren

von bem Krieg und ber Kriegstunft ju fprechen. Das heldenalter der Griechen, von Diefer Seite angesehn, zeigt ein Gemisch von Robeit; und boch jugleich von Sbelmnth, und von einem Anfange von Bolferrecht. Much ber erschlagne Feind ift frenlich poch nicht vor ber Mighandlung gesichert; aber er wird nicht immer mighandelt 3). Besiegte bietet tofegelb; und von bem Sieger Bangt es ab, es anzunehmen oder ju verwerfen. Die Waffen, jum Ungriff wie jur Bertheidigung, find von Gifen oder Erg. Reiner der helben führte mehr, wie einst hercules, fatt Speer und Schild, eine Reule und towenhaut. Die Rriege-Bunft, in wie fern fie in der Stellung, und in ber Errichtung eines verschanzten Lagers beffand, Scheint erst vor Troja sich gebildet zu baben 4). Sonft entichied Alles, neben bem perfonlichen Muth, und der Starte, die mehr oder minder vollständige Ruftung. Wo ber große Saufe meift unbedeckt ift, und nur einzelne geharnischt und voll lig geruftet find; gilt einer biefer legtern mebr, els eine Schaar ber übrigen. Mur die Unführer aber

<sup>3)</sup> Ein Benspiel Il. VI. 417.

<sup>4)</sup> Man febe über biefen Segenfiand, über ben wir glauben furg fepu gn tounen, die Eraurse von Seyne gum VI. VII. und VIII. Buch der Ilias.

bes Maedtischen Sees bis ju ben Gallischen und Iberifchen Ruften verbreitet. Aber auch ben Dos rern felbft war ber eroberte Peloponnes ju eng geworden; auch von ihnen jogen Schaaren nach Uffen; Cos, und bas reiche Rhodus, wie Stadte Salicarnaffus und Enidus wurden von ihr nen bevolkert. Go murbe, indem fich nicht mes niger eine Reibe griechischer' Pflangstabte langft ber Macedonischen und Thracischen Rufte bis nach Bnjang binaufzog, bas Megeifche Deer mit gries difchen Colonien gleichfam umtrangt; und feine Infeln bamit bedeckt. Aber bas taum ausges leerte Mutterland icheint fich eben fo ichnell wies ber angefüllt zu haben; und als der Often feinen Danm mehr barbot, steuerten bie Musmanberer nach Weften. 3mar etwas fpater, aber mit nicht geringerm Erfolge, murden nun die Ruften Ungeritaliens, das bald ben Dahmen Grofgriechenland trug, und Siciliens von Dorern, Achdern und Roniern, befest 6). Um ben Meerbufen von Tar rent erhoben fich, außer Diefer Stadt, balb Eroton und Spharis ju einer Bolfemenge und einem Reichthum, ber ans Sabelhafte grenzt; malbend jene Rette fich uber Rhegium und Paeftum bis Cumae

<sup>6)</sup> Besonders swifchen 800 und 700 v. Ehr. Aber einzelne Pflanzstädte entftanden auch icon früher.

waren, so auch ber Zug gegen Troja; und baraus geht dort fo wie bier fast die gange innere Ginrichtung bervor. Fregwillig waren die Seers' führer ben Atriden gefolgt; sie konnten alfo auch bas heer wieber verlaffen mann fie wollten. Mgas memnon war nicht mehr als ber erfte unter ben Schwerer ift es, das Berhaltniß zwir' ichen den Unführern und ihren Boltern ju bestime men; und berjenige murbe vielleicht am ficherften. irren, ber bier alles genau bestimmen wollte. 216 lerdings fand eine Unfuhrung fatt; und ein Bes Die Schaaren folgen ihren Fuhrern, und verlaffen ben Rampf wenn jene ihn verlaffen. Aber auch in diesem Berhaltniß scheint doch viel frenwilliges ju fenn; eine fo ftrenge Disciplin, wie unter ben neuern Seeren, erlaubte ber gange Beift bes Zeitalters nicht. Man mußte ein Thersites fenn, um eine folche Bebandlung ju erfahren wie fie Thersites ju Theil mard.

Allerdings war es diese Unternehmung, mit vereinter Kraft begonnen und gläcklich ausgesührt, die den Nationalgeist der Hellenen entzündete. Auf Asiens Fluren hatten sich zum erstenmal die Stämme sämmtlich gesehen, und als Brüder bes grüßt. Gemeinschaftlich hatten sie gekämpft und gesiegt. Aber eiwas Höheres war erforderlich; wenn

wenn jene aufgeloberte Flamme nicht wieder ers
fterben follte. Die Muse mußte sie mit nie vers
hallenden Worten dem Gedächtniß einprägen. Ins
dem sie, wie wir bald sehen werden, auf ims
mer das Andenken jener Thaten erhielt, konnte
auch die schönste Frucht derselben nie wieder ver.
Toren gehn.

## Fünfter Abschnitt.

Die Zeiten nach bem Belbenalter. Bans berungen. Entstehung ber Republicanis Tichen Staatsformen und ihr Character.

Die einst die Ritterzeit im westlichen Europa begann und endigte, ohne daß man den Einen oder den Anderen Zeitpunct genau durch eine Jahrzahl bestimmen könnte, so auch das Heldens alter ben den Griechen. Eine solche Erscheinung ist die Frucht tief liegender und lange wirkender Ursachen, die weder ploßlich reift, noch ploßlich verdorrt. Es horte mit dem Zuge gegen Troja nicht sosort auf; aber mit Recht mag man dies sen Zeitpunct doch den seiner Bluthe nennen 1). Das griechische Heldenalter war sehr eng an die damalige Versassung geknüpst; die Stammfürsten waren die ersten unter den Helden. Als die Stamms

1) Schon Zestodus beschräntt fein viertes Zeitalter, bas ber helben, auf die Zeiten jundcht vor und während bes Ervinnischen Buges. Or. at Dans 156 etc. Stammverfassung sich anderte, wie hatte die alte Heldenwelt fortdauern können? Auch ward keine neue Unternehmung begonnen, die mit solchem Glanze ausgeführt und beendigt ware. Wenn es also auch noch ähnliche Heldencharactere als im Zeitalter des Achills und Agamemnons gab, so eröffnete sich doch für sie keine ähnliche tausbahn des Ruhms; sie wurden nicht wie die Atriden und ihre Genossen von den Dichtern erhoben; und wenn ihre Nahmen auch die Mitwelt pries, so lebten sie doch nicht wie jene für die Nachwelt.

In bem Zeitalter nach bem Trojanischen Krier ge ereigneten sich mehrere Begebenheiten, welche eine ganzliche Veranderung sowohl in dem hause lichen als besonders dem öffentlichen teben der Griechen zwar keinesweges auf einmal erzeugen, aber doch vorbereiten und herbensühren mußten. Das Resultat dieser Veranderungen war die Entzstehung und allgemeine Verbreitung republicanisscher Staatsformen unter dieser Nation; wodurch demnächst die ganze Art ihres öffentlichen Lebens als Volk für die ganze Zukunst bestimmt werden sollte.

Mie biefe große Veranderung vorbereitet warb, laft fich zwar wohl im Ganzen zeigen; wer

meisten berfelben sich eigenmächtige Herren auf; die nur ihre Gewalt zu befestigen, und ihre Haus ser zu bereichern suchten; aber nichts großes thas ten; bis gegen die Zeiten der Perserkriege diese durch die Spartaner, (die ben allen jenen Sturs men doch nie unter Tyrannen geriethen;) und die Athenienser gestürzt wurden 2)."

Der wesentliche Character ber neuen politis fchen Geftalt, welche Griechenland annahm, bes ftand alfo barin, bag bie Frenftaaten, bie bier fich bilbeten, nichts anders als Stadte mit ibs rem Gebier, und die Berfaffungen daber Stadte verfaffungen maren. Die barf man diefen Bes fichtspunct wieder aus ben Mugen verlieren. Dicht Die Landschaften, in welche Griechenland getheilt ward, bildeten als folche eben fo viele Staaten; Dieselbe Landschaft enthielt auch mehrere Staaten, fo bald es in ihr mehrere von einander unabbans gige Stadte gab; fo wie allerdings auch eine gans ge Landschaft bas Gebiet Giner Stadt fenn tonn: te, wie Attica von Uthen, Laconien von Sparta, u. a. und in einem folden Ralle natirlich auch nur Ginen Staat ausmachte. Wohl aber fonnte

ts

<sup>2)</sup> Man erinnere fic an bie Geschichte der Italienischen Stadte gegen bas Ende bes Mittelalters, wenn man ein Gegenstud zu der Erzählung bes Thucpbibes verlangt.

es geschehen, bag bie Stabte Giner Landichaft, zumal wenn ihre Bewohner fich als Stammver: mandte begruften, Berbindungen unter fich fchlof: fen, jur gemeinschaftlichen Sicherheit; wie es bie zwolf Achaischen Stadte gethan batten. Aber Diefe bezogen fich nur auf Die außern Berbaltniffe; fie murden badurch ein Stadtebund; aber nicht Ein Staat; benn jebe einzelne Stabt batte ibre innere Berfaffung fur fich, und verwaltete ibre Ungelegenheiten fur fich. Es mochte auch wohl ges fcheben, daß wenn Gine folder Stadte machtig ward, fie fich eine Borfteberfchaft, einen Prins cipat über bie andern anmaßte; wie Theben über Die Boeotischen Stadte. Aber wie weit auch eine folche Borfteberschaft vielleicht fuhren tonnte, fo follte boch nach griechischem Ginn nicht nur jeder Stadt ihre innere Frenheit bleiben; fondern es follte eigentlich ein frenwilliges Unschließen fenn; wenn gleich allerdings die Unspruche einer vorherrs fchenden Stadt auch ju Zwangsmitteln führten. Als Theben icon die Worsteherschaft in Boeotien fich angemaßt batte, wollte Plateae bennoch nie fie anerkennen. Die Folgen bavon find aus ber Beschichte bekannt.

Un Stabte und Stadtverfaffungen ward als fo bas gange politifche Leben ber Mation gefnupft; £ 5 und

berafiens von einer Rette griechischer Stabte bes fest, die fich von dem Sellespont bis ju Cilici: ciens Grenzen jog. In ber Mabe bes gefallenen Troja, an den Mofischen Ruften, in der fruche barften Gegend welche Die bamalige Zeit tanns te 4), und auf bem gegenüberliegenden Lefbos, lie: Ben fich, geführt von ben Machkommen bes gefallenen Saufes ber Atriben, Meoler nieber; bie auf bem festen lande zwolf Stabte, und auf les bos Mitylene erbauten, bas jest ber gangen In: fel ben Dahmen giebt. Smprna, bie einzige von allen die einen Theil ihres Blanges behalten bat, und Enme ragten vor ben übrigen auf bem feften Lande bervor. Un Meolis fließ im Guben fofort Jonien, von ben molf Jonifchen Stadten fo genannt, welche von ben, aus ihrem Baterlande getriebenen, Joniern, fo wie auf den gegenübers liegenden Juseln Chios und Samos, angelegt maren. Wenn Meolis fich ber großern Fruchtbar: feit rubmte, fo mar bagegen ber Jonifche Simmel als ber milbefte und lieblichfte felbst unter ben Griechen berühmt 5). Unter ihnen wuchsen Die lerus, Ephefus, Phocaea ju ben blubendften Sans belsftabten empor; wieder die Mutter gabireicher Edchter, von den Ufern des Schwarzen Meers und Des

<sup>4)</sup> HEROD. I, 149.

<sup>5)</sup> HEROD. I, 142

## Sechster Abschnitt. Somer. Die Epiker.

Als das Heldenalter sank, traten erst seine Sans ger auf. Nicht als hatte es nicht gleichzeitige ges habt; aber der Ruhm von diesen ward durch ihre Nachfolger überstralt. Wer kennte noch jest die Nahmen eines Demodocus und Phemius, hatte nicht der Maconide sie verewigt?

Für kein Bolk ift die Spische Dichtkunft das geworden, was sie für die Griechen ward, die Quelle ihrer ganzen Bildung für Poesie und Kunst. Dieß ward sie durch die Homerischen Gestänge. Wie unermeßlich aber auch das Genie des Jonischen Barden senn mochte, so bedurfte es doch eines Zusammenflusses gunstiger Umstände, um seine Erscheinung vorzubereiten und möglich zu machen.

Der Helbengefang war an und fur fich eine Frucht des Helbenalters; so gut wie die Ritters poesse poesse des Ritteralters. Das Gemählbe, wels ches uns homer von den heldenzeiten entwirft, läst daran keinen Zweisel. Der Gesang ist es, der die Feste der helden verherrlicht, wie er auch einst die Feste der Ritter verherrlichte. Je prächstiger aber nachmals der Strom ward, zu dem er anschwoll; um desto mehr verdient er es, daß wir ihn, so viel wir konnen, bis zu seinem Urssprung verfolgen.

Schon vor dem Heldenalter horen wir zwar die Nahmen einzelner Dichter, eines Orpheus, eines Linus, und weniger andrer. Waren aber ihre Hommen bloße Anrufungen und Lobpfeisungen der Gotter, wie wir aus dem, was wir von ihr nen horen, schließen mussen ihnen und der kaum eine Aehnlichkeit zwischen ihnen und der nachmaligen Heldenpoeste bestanden zu haben; wenn gleich allerdings, seitdem man die Thaten sein Uebergang nicht nur möglich war, sondern wirts lich statt fand 2). Jeue hatte, nach dem was wir von

<sup>1)</sup> Befanntlich find bieß unfre jehigen Orphiscen Sommen. Auch die altern, wenn es beren gab, waren nichts aubers. Man sehe Pausanias IX. p. 770. und ben, gewiß sehr alten, durch Stobacus erhaltenen, Symnus. Jon. Ston. Eclog. I, p. 40. meiner Ausgabe.

<sup>2)</sup> Die Beweise geben bie, bem homer beygelegten hymnen.

von ihr miffen, ftets ben ergablenben Charact ter; mochten nun diefe Ergablungen Gefchichten ber Botter oder ber Selben barftellen 3):

"Thaten ber Manner und Götter, so viel im Gefange beruhmt find."

In den Gefängen bes Demodocus und Phemius wird ber Stoff bald aus den einen bald aus ben andern bergenommen; von der liebe des Ares und ber goldenen Aphrodite 4); wie aus den Abene Diefe lettern wenigstens, theuern vor Troja. tonnten nicht über bas Selbenalter binaufgeben, wenn man auch die andern fur ichon alter halten will. In diefem Zeitalter aber entstand jene Clafe fe ber Ganger, welche die Thaten ber Belben fens erten. Gie bildeten allerdings eine eigene Claffe in der Befellichaft; aber fie ftanden auf gleicher Stuffe mit ben Belben; und werden als ju ihe nen geborent betrachtet 5). Ihr Gefang mar Die Babe der Botter; Die Mufe, oder auch Beus ift es, der jeden begeistert, und ihm eingiebt mas er fingen foll 6). Diefe, ftets wiederfehrende, Borftels

<sup>3)</sup> Odyff. I, 338.

<sup>4)</sup> Odyst. VIII, 266 etc.

<sup>5)</sup> Od. VIII, 483. Auch Demodecus felber, wird bier Seeros genannt.

<sup>6)</sup> Od. VIII, 73. I, 348.

Borftellung mußte es ichon mabricheinlich machen, baß ihr Befang baufig aus bem Stegereif war. Wenigstens Scheint bieß in einzelnen Gallen feinem Zweifel unterworfen. Obnffeus giebt bem Demos Docus ben Gegenstand auf 7), ben er fingen foll; und biefer bebt, indem bie Begeifterung über ibn tommt, fofort an; gang nach Urt ber neuern Improvisatoren. Reineswegs ift indeg bamit ger fagt, bag ftets und allein improvifirt ward. Bes wiffe Befange murben naturlich Lieblingsgefange, und lebten fort im Munde ber Dichter; wahrend ungablige andre, die Rinder bes Augenblicks, fos gleich nach ihrer Entftehung auch wieder auf immer verhallten. Aber ein Reichthum an Liebern war erforderlich; die Ganger mußten wechseln; und ber Reiz ber Reubeit behauptete fcon bas mals feine Rechte 8):

"Denn es ehrt den Gefang das lauteste Lob der Menschen ... Welcher der neueste stets den Hörenden ringsum ertonet."

Mie ward gefungen ohne Begleitung eines Instrus ments. Der Sanger hat seine Cither; auf ber

<sup>7)</sup> Od. VIII, 492 etc. Gine hanptftelle!

<sup>8)</sup> Od. I, 352.

den 70 Jahre, bis die jährliche Ermählung eis nes Archonten: Collegii der Volksverfassung das Siegel aufdrückte.

Die Frucht jener Beranderungen mar bas Entfteben frener Stadtverfaffungen; bie damals, fo wie immer, nur ben dem Aufblus ben ber Stadte gebeiben konnten. Die Art und Weise, wie dieß geschah, bat uns Thucydides portrefflich geschilbert. "In biefen Zeiten, fagt mer 9), mard fein bedeutender Landfrieg geführt; "wodurch einzelne Stadte ein großes Uebergewicht "erhalten batten; die Kriege, die etwa entstanden, , wurden nur mit ben nachsten Machbarn ge-"fubrt." Mochte alfo auch die Rube burch eine zelne folder Borfalle gestort werden, fo fonnten Diefe doch ben Bachsthum ber Stabte nicht auf: bolten. "Seitbem aber Die Colonien jenfeit bes Meers gestiftet maren, fingen mehrere ber Stabte an fich auf Schifffahrt und Sandel zu legen; und Die fortbauernde Berbindung mit ihnen gewährte wechfelfeitige Bortheile 1). Run wurden, fabrt Thuenbides fort, Die Stadte machtiger und rei: der an Gelbe; aber bann marfen auch in ben meiften

<sup>9)</sup> THUCYD. I, 15.

<sup>1)</sup> THUCYD. I, 13.

meisten derselben sich eigenmächtige Herren auf; die nur ihre Gewalt zu befestigen, und ihre Haus ser zu bereichern suchten; aber nichts großes thas ten; bis gegen die Zeiten der Perserkriege diese durch die Spartaner, (die ben allen jenen Stürsmen doch nie unter Tyrannen geriethen;) und die Athenienser gestürzt wurden 2)."

Der wesentliche Character ber neuen politis fchen Bestalt, welche Briechenland annahm, bes ftand alfo barin, bag bie Frenftaaten, bie bier fich bilbeten, nichts anders als Stadte mit ibrem Gebier, und die Berfaffungen baber Stadt: verfaffungen maren. Die barf man biefen Bes fichtspunct wieder aus den Mugen verlieren. Dicht Die Lanbschaften, in welche Griechenland getheilt ward, bildeten als folche eben fo viele Staaten; Diefelbe Landichaft enthielt auch mehrere Staaten, fo balb es in ihr mehrere von einander unabhans gige Stadte gab; fo wie allerdings auch eine gans je landschaft bas Gebiet Giner Stadt fenn tonn: te, wie Attica von Athen, Laconien von Sparta, u. a. und in einem folchen Falle nagurlich auch nur Ginen Staat ausmachte. Wohl aber konnte

es

<sup>2)</sup> Man erinnere fic an bie Geschichte ber Italienischen Statte gegen bas Enbe bes Mittelalters, wenn man ein Gegenstud ju ber Erzählung bes Thucpbibes verlangt.

## Sechster Abschnitt. Somer. Die Epifer.

Als das Heldenalter fank, traten erft feine Gans ger auf. Nicht als hatte es nicht gleichzeitige ges habt; aber der Ruhm von diesen ward durch ihre Nachfolger überstralt. Wer kennte noch jest die Nahmen eines Demodocus und Phemins, hatte nicht der Maconide sie verewigt?

Für kein Bolk ist die Epische Dichtkunst das geworden, was sie für die Griechen ward, die Quelle ihrer ganzen Bildung für Poesse und Kunst. Dieß ward sie durch die Homerischen Ges sange. Wie unermestlich aber auch das Genie des Jonischen Barden senn mochte, so bedurfte es doch eines Zusammenflusses günstiger Umstände, um seine Erscheinung vorzubereiten und möglich zu machen.

Der helbengesang war an und fur fich eine Frucht des heldenalters; so gut wie die Ritters poefie

. . . .

Iber daß hier dieser Gesang sich eigentlich zest in seiner ganzen Herrlichkeit entfalten, zu der Dobe, zu dem Umfange sich erheben sollte wozu ex sich erhob, — dieß war mehr als man erwars zeu mochte.

Gleichwohl geschaft es. Homer erschien. In ein zweiselhaftes Dunkel verliert sich die Gesschichte des Dichters wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer der ersten Genien der Menschsbeit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil sließt der prächtige Strom seines Gesangs durch viele länder und Wölker; verborgen gleich den Quellen des Nils werden auch seine Quellen bleiben!

Es kann nicht ber Zweck diefer Bersuche fenn, aufs neue in Untersuchungen hinein zu gehn, die wahrscheinlich bis zu dem Punct getrieben worden sind, bis zu welchem, ben unsern jestigen Halfsmitteln, Eritic und Gelehrsamkeit sie treiben konnten 4). Der Vorwurf der Leichtgläubigkeit kann wenigstens die neuern Forscher nicht treffen; denn nichts was bezweifelt werden konnte, selbst nicht das

<sup>4)</sup> Branche ich bier erft an die Seynischen Ereurse zum lesten Buch ber Ilias; und an die Wolfischen Proles gomenen ju krinnern?

## Sechster Abschnitt. Somer. Die Epifer.

Als das Heldenalter sank, traten erst seine Sam ger auf. Nicht als hatte es nicht gleichzeitige gehabt; aber der Ruhm von diesen ward durch ihre Machfolger überstralt. Wer kennte noch jest die' Nahmen eines Demodocus und Phemius, hatte nicht der Masonide sie verewigt?

Für kein Bolk ift die Spische Dichtkunft das geworden, was sie für die Griechen ward, die Quelle ihrer ganzen Bildung für Poesse und Kunft. Dieß ward sie durch die Homerischen Ges sange. Wie unermeßlich aber auch das Genie des Jonischen Barden senn mochte, so bedurfte es doch eines Zusammenflusses gunstiger Umstände, um seine Erscheinung vorzubereiten und möglich zu machen.

Der Heldengefang war an und für fich eine Frucht des Heldenalters; so gut wie die Ritters poesie

konnte was er warb, laßt sich boch bis auf eis nen gewissen Grad zeigen; und damit muß bie Forschung sich begnügen.

Das Zeitalter Homers fällt nach aller Wahre scheinlichkeit in die Zeiten des jugendlichen Ausblühens der Jonischen Colonien 5). Ihr späterer Zustand zeigt, daß dieß muß Statt gefunden haben; wenn uns gleich die Geschichte das Genauere darüber nicht ausbewahrt hat. Daß anfre Verhältnisse durch die Formen des geselligen Lebens, deffen Begleiterin der Gesang war, unter solchen Umständen, in einem von der Natur aufs herrlichste beginstigten Lande, den Sängern viele äufre Vortheile dars bieten konnten, läßt sich begreifen. Aber dem Epischen Genie boten die Zeitumstände auch noch andre viel größere dar.

Der Schimmer ber Sage war noch nicht verblichen. Durch den Zug gegen Troja, und durch die frühern Sanger, war vielmehr die Sage dazu

<sup>5)</sup> Man fest bas Beitalter Somers befanntlich etwa ein Jahrbundert nach ber Stiftung jener Colonien, um 950 v. Ch. Und wenn es gegründet ift, daß durch Lycurg, beffen Gefengebung um 880 fallt, seine Gefange in Sparta eingeführt wurden, tann er auch nicht viel junger feyn. Die weitern Untersuchungen barüber, muffen wir Andern überlaffen.

von ihr miffen, ftets ben ergablenden Charact ter; mochten nun diefe Ergablungen Gefchichten ber Botter oder ber Selben barftellen 3):

"Thaten ber Manner und Götter, so viel im Gesange berühmt find."

In den Gefängen des Demodocus und Phemius wird ber Stoff bald aus den einen bald aus ben andern bergenommen; von der liebe des Ares und ber goldenen Aphrodite 4); wie aus den Abene theuern vor Troja. Diefe lettern menigftens, tonnten nicht über bas Belbenalter binaufgeben, wenn man auch bie andern fur schon alter halten mill. In diesem Zeitalter aber entstand jene Clafe fe ber Ganger, welche die Thaten ber Belben fens erten. Gie bildeten allerdings eine eigene Claffe in ber Befellichaft; aber fie ftanden auf gleicher Stuffe mit den Belben; und werden als ju ibs nen geborend betrachtet 5). Ihr Gefang mar bie Gabe der Gotter; Die Mufe, oder auch Beus ift es, ber jeden begeiftert, und ihm eingiebt mas er fingen foll 6). Diefe, ftets wiederfehrende, Borftels

<sup>3)</sup> Odyff. I, 338.

<sup>4)</sup> Odyst. VIII, 266 etc.

<sup>5)</sup> Od. VIII, 483. Auch Demodecus felber, wird bier See ros genannt.

<sup>6)</sup> Od. VIII, 73. I, 348.

dings war en ihr in den Worten wie in ihren Wiedundennen nach nichte Alemann geschnicht; aber sie war auch nichts wonges die ungelendig und sprobe. Schon seit substanderen von Dichtern gebilbet, war sie der in ihr in gebundener als in ungebundener Wiede zu sprechen; und wie einfach waren nicht auch die Formen des sechssüßigen Verses, in der nied die sie seich also dem Dichter; und nie gab es wohl eine Sprache, in der die Vegeisterung leiche und freper sich hätte ergießen kömen.

Wenn unter folchen Umständen, unter einem für Poesie und Gesang so empfänglichen Bolke wie die Jonier es immer blieben, ein hohes Dichstergenie auftrat, so begreift sich im Ganzen so viel, wie das Zeitalter ihm gunstig war; wenn auch die hohen Schöpfungen seines Genius noch immer wunderbar bleiben. Zwen Dinge sind es, welche den neuern Zeiten am befremdendsten, und werklärlichsten scheinen; theils wie ein Dichter die Ihrerklärlichsten scheinen; theils wie ein Dichter die

De piet leister mußte nicht in ihr bas Improvifiren berifen, als in der ottaoa rima; deren Feffeln bennoch ber lidnische Sanger mit ber größten Leichtigfeit trägt?

Diefer heldengefang, fo tief in das gefellige Leben verflochten, daß er in den Sallen der Sur: : ften ben keinem froben Dable fehlen burfte , baite fich ohne Zweifel über gang hellas verbreitet. Wir boren ibn ertonen auf der Infel der Phaeas fer, wie in den Wohnungen des Odnffeus und Menelaus. 3mar führt uns ber Dichter nicht eigentliche Wettfampfe bes Befanges vor; allein wie groß bie Dacheiferung war, wie eintelne glaubten icon ben Bipfel erreicht ju baben "leffrt Die Erzählung von Thampris, bem Thracier, Der mit ben Dufen felber wettffreiten wollte, und für feine Bermeffenheit jugleich bes lichts der Mugen, und ber Runft bes Gefanges beraube mirbe 2).

Mit ben Colonien wanderte ber Helbengefang nach Affens Ruften. Wenn man bedenkt, daß jene Anfiedelungen noch wahrend des Keldenalters geschahen; daß zum Theil die Sohne und Enkel der Fürsten, in beren Hallen er einst in Argos und Mycenae erklungen war, die Führer jener Juge waren 3); wird man dieß schwerlich bezweis feln, viel weniger unwahrscheinlich sinden können.

Aber

<sup>2)</sup> Il. Cat. Nav. 102.

<sup>3)</sup> Bie Dreft und feine Nachtommen. Seeren's Ibeen Eb. III.

Aber daß hier dieser Gesang sich eigentlich erst in seiner ganzen Herrlichkeit entsalten, zu der Höhe, zu dem Umfange sich erheben sollte wozu er sich erhob, — dieß war mehr als man erwareten mochte.

Gleichwohl geschah es. Homer erschien. In ein zweifelhaftes Dunkel verliert sich die Gesschichte bes Dichters wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer ber ersten Genien der Menschscheit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil fliest der prächtige Strom seines Gesangs durch viele lander und Välker; verborgen gleich den Quellen bes Nils werden auch seine Quellen bleiben!

Es kann nicht ber Zweck dieser Bersuche senn, aufs neue in Untersuchungen hinein zu gehn, die wahrscheinlich bis zu dem Punct getrieben worden sind, bis zu welchem, ben unsern jezigen Hulfsmitteln, Critic und Gelehrsamkeit sie treiben konnten 4). Der Vorwurf der Leichtgläubigkeit kann wenigstens die neuern Forscher nicht treffen; denn nichts was bezweifelt werden konnte, selbst nicht das

<sup>4)</sup> Brauche ich bier erft an die Seynischen Ereurse gum letten Buch ber Ilias; und an die Wolfischen Proles gomenen ju krinnern?

das Dasenn eines Homers, ist dem Zweifel ente gangen. Alls man einmal das morsche Gebäude des alten Glaubens an zu prüfen sing, konnte natürlich keiner der Pfeiler, auf denen es ruhte, der Untersuchung entgehn. Das allgemeine Ressultat derfelben war, daß das ganze Gebäude frenlich weit mehr auf dem Grunde der Sage als der zuverlässigen Geschichte ruhe; wie weit aber dieses Fundament der Sage haltbar sen oder nicht? darüber werden schwerlich je die Stimmen sich vereinigen können.

as annual makes and a per our Die Sanptfache fcheint: nicht mehr ju fors bern, als der Matur ber Dinge nach gegeben werben tann. Wenn die Zeiten ber Gage in bem Bebiet ber Geschichte die Regionen ber Dammes rung find, wollen wir volles licht in ihnen erware ten? Die Schopfungen bes Genies bleiben ime mer balbe Wunder, weil ihr Werben fich gros Bentheile bem Blick entzieht. Batten wir auch alle biftorifche Belege, wir murben es boch nie gang erflaren fonnen, wie die Blias und Donffee ente ftanden; benn ibre Entftebung bleibt immer in ibren wefentlichften Theilen das Geheimnig des Dichters. Aber wie unter ben bamaligen Zeitumftanben ein Epifer entfteben, wie er fich beben, wie er bas fur Die Mation und fur Die Dachwelt werden

konnte was er ward, laßt fich boch bis auf eie nen gewissen Grad zeigen; und damit muß bie Forschung sich begnügen.

Das Zeitalter Homers fallt nach aller Wahre scheinlichkeit in die Zeiten des jugendlichen Aufbluhens der Jonischen Colonien '). Ihr späterer Zustand zeigt, daß dieß muß Statt gesunden haben; wenn uns gleich die Geschichte das Genauere darüber nicht ausbewahrt hat. Daß äußre Verhältnisse durch die Formen des geselligen Lebens, bessen Verglettein der Gesang war, unter solchen Umständen, in einem von der Natur aufs herrlichste begünstigten Lande, den Sängern viele äußre Vortheile dars bieten konnten, läßt sich begreisen. Aber dem Spischen Genie boten die Zeitumstände auch noch andre viel größere dar.

Der Schimmer der Sage war noch nicht verblichen. Durch den Zug gegen Troja, und durch die frühern Sanger, war vielmehr die Sage bazu

<sup>5)</sup> Man fest bas Beitafter Somers befanntlich etwa ein Jahrhundert nach der Stiftung jener Colonieu, um 950 v. Ch. Und wenn es gegrundet ift, daß durch Lycurg, beffen Gefengebung um 880 fallt, seine Gefange in Sparta eingeführt wurden, kann er auch nicht viel junger ser seyn. Die weitern Untersuchungen darüber, muffen wir Andern überlassen.

bagu gereift, daß fie ben berrlichften Stoff ju Mationalgedichten barbot. Wenn in frubern Beis ten die helden der einzelnen Stamme auch nur, für biefe batten wichtig fenn tonnen; fo maren ben 'einer gemeinschaftlich ausgeführten Unternehmung bie Belben vor Troja auch mahre Selben ber Ration geworden, Ihre Thaten, ihre Leis ; ... ben erregten allgemeine Theilnahme. Dun nehme man bingu, baß biefe Thaten, biefe Begebens ten schon durch so viele ber frubern Sangen was ren behandelt worden; bag burch fie bie gange. Beschichte jenen poetischen Character bereits erhalten hatte, ber fie auszeichnet! Es bedarf immer ber Beit, Die Sage fur Die Epopoe reifen ju machen. Die Gefange eines Phemius und Demodorus, wenn fie auch ihren Stoff aus jenem Kriege bers nahmen, blieben erfte Berfuche', und verhallten, wie die altern Lieber verhallt find, welche Die Thas ten ber Kreugfahrer schilderten. Erft drep Jahrhuns berte nach bem Berluft bes beiligen Landes trat. ber Sanger auf, ber Gottfrieds Belbenruhm mure: big fenerte; Achill und hector maren vielleicht fcon langer gefallen, als der Maconide fie der Une fterblichkeit übergab.

Neben bem Stoff hatte fich in biesem Zeite raum nicht weniger die Sprache gebilbet. Allere-

Wo die Schrift bekannt ift, wo fie jum-Miederschreiben ber Gedichte benutt wird, eine poetische Litteratur fich bildet, ba verliert anch die Dufe ihre Jugendfraft. Wohl mogen: auch bier noch Meisterwerke entsteben; aber bie. volle Wirkung außert Poefie nur fo lange, als fie als ungertrennlich von Gefang und Recitation betrachtet wird. Weit gefehlt alfo, daß die So: merifchen lieder weniger gewirkt batten, weil fie lange Beit nicht gefdrieben murben, fo lag ges rade barin die Urfache ihrer Rraft. Go gingen fie in das Gedachtnig und in ben Beift bes Wolfs über! Rennten wir in den Jonischen Stadten die Formen des gefelligen Lebens genauer, mit welchen bier nothwendig die Poefie in ber engften Berbindung ftand; fo murben wir auch uber ihre Wirfungen bestimmter urtheilen fonnen. Die Matur ber Dinge Scheint es aber ju lebren, baß fie auch bier, wie in bem Mutterlande, ben Reften, ben Bufammenfunften, (mochten fie of: fentlich ober bauslich fenn) abgefungen murben. Diefe Sitte war fo tief der Nation eingedruckt, baß fie felber auch ba fortbauerte, als man biefe Bedichte icon lange geschrieben befaß, und fie lesen konnte; ja! daß sie auch ba eigentlich burch Die Declamation ihre volle Wirfung außerten. Man erinnere fich nur an bas, mas Jon ber Rhap:

Ibee eines folden Ganzen, als die Ilias und Die Donffee barbieten, querft babe faffen; theile mie er ohne Sulfe ber Schrift fie habe ausführen, wie Werke von diefem Umfange liefern, und wie Diefe fich baben erhalten tonnen?

Was das Erfte betrifft, fo hat die Critic ju zeigen gesucht, und gezeigt, bag biefe Bes bichte, besonders die Blias, fein fo geschlofines Banges bilben, als man fonft glaubte; bag viels mehr gange Stude fenn hineingeschoben ober anges hangen worden; und schwerlich wird fich jest noch ein Koricher überreben laffen, daß bende Gedichte. fo wie wir fie jest haben, unmittelbar aus ben Banden bes Dichters bervorgegangen fenn. Aber wenn auch mehr ober weniger eingeschoben senn follte, fo bleibt boch in jedem Gine Saupthands lung, bie, wenn auch unterbrochen burch Epis foden, boch aber fcmerlich fich nachher bereinbringen ließ, und die nicht erlaubt, jedes Diefer Be: Dichte als eine bloße Busammenfugung zerftreuter Rhapfodien zu betrachten. Es ift allerdings ein Riefenschritt, Die Epopoe ju ber Ginheit ber Saupthandlung ju erheben; aber bie 3bee geht doch aus der Matur der Erzählung hervor; es bedurfte bagu nicht erft einer Theorie, Die jenem Beitalter fremd mar; das Genie fonnte aus eigner 14 Kraft

74

-bilbete fich eine eigne Gangerschule, Die unter bem Mahmen der homeriden icon dem frubern Als tertbum befannt ift. Db biefe guerft aus Bers wandten bes Dichters bestanden haben, ift eine febr gleichgultige Frage; es ward nachber ber Mahme, fur Diejenigen Rhapfoden, welche Die Bos merifchen, ober bem homer bengelegten, Bedichte abfangen. Sie unterfcheiden fich alfo von ben frühern Rhapsoden badurch, baß fie nicht ibre eignen, fanbern bie Werfe eines Unbern fangen: und bieß Scheing bie erfte Beranberung, melde burch homer, wenn gleich absichtlos, berbenges führt marb, gemefen gu fenn. Aber auch in bem, simmer mehr fich entwickelnden ftadtifchen Leben, lag, Acheint es, ein Sauptgrund gu einer Beranderung Der Mhapsoden, welche fur fie nicht febr pore theilhaft fenn konnte. In Diefen Stadten maren wohl Saufer ber Reichen, maren wohl offentliche "Sallen 2), in benen fie fingen fonnten; aber nicht

er boch aus einem solchen Beitalter feyn, bas bem Homerischen fich udbert. Die Nachricht, bas Homer auf Spios gewohnt babe, mag allerdings auf der Sage beruben. Aber es ist doch eine sehr alte Sage: und eine Nachricht die durchaus nichts Unwahrscheinliches hat, das uns bewegen könnte sie in Zweifel zu ziehn.

<sup>2)</sup> Die Asoxai. Fast unwilltubrlich erinnert man fic an Die abulichen Erscheinungen, welche bie finkende Ritter-

Die fich ausschließend Diesem Geschäfte widmet ; auch: weit mehr in ihrem Gedachtniffe wird aufbewahren konnen; bag die Gedichte ftudweise gefiungen wurden, und alfo auch nur fo im Gedachtniß aufbee mabrt zu werben brauchten; ja baß auch noch in fpas tern Zeiten, als icon die homerischen Gefange ber Schrift anvertraut maten, bennoch bie bamas ligen Rhapsoden, wie wir aus Platos Jon schlies fen muffen, fie fo im Gedachtniß batten, bag fie, mas man wollte, fofort baraus recitirten. Aber vergonnt fen es uns an eine, erft feit ben neuern homerischen Untersuchungen bekannt gewore bene, Erfahrung ju erinnern, wie Gedichte von gleichem, ober noch viel größerm, Umfange als Die Jlias und Odnffee, in dem Gebachenig und in bem Munde eines Bolts leben tonnen. Die Dichangariade unter ben Ralmuden foll an Umfang eben fo febr bie homerischen Epopoeen übertreffen, als fie an Werth unter ihnen ficht 8);

<sup>8)</sup> Man sehe barüber B. Bergmann Nomabische Strefe ferepen unter den Ralmpden. B. 2, S. 213 ic. Der Kasmpckische Homer lebte erst im verstoffenen Jahrbundert. Er soll 360 Gesänge gesungen baben, (welches übertrieben sepn mag). Von den Sängern (Dschangartschi) weiß der einzelne nicht leicht über 20 andwendig. In dem 4ten Theil hat Hr. B. einen davon in der Ueberssehung mitgetheilt; der ungefähr einer Rhapsodie bes L5 Homers

und bennoch lebt fie nur in dem Gedächtnis des Wolks fort, das doch nicht unbekannt mit Schrift ist. Aber die Gefänge einer Nation sind mahr: scheinlich gewöhnlich das teste was sie nieder: schreibt, eben weil sie sie im Gedächtnis hat.

Wie man aber auch über die Entstehungsart dieser Gedichte denken, ob man sie Einem, ob Mehrern zuschreiben mag, so zweiselt doch nicht leicht jemand, daß sie im Ganzen Einem Zeitzaum angehören, den wir im weitern Sinn den Homerischen nennen. Das Große ist, daß wir sie haben. Ihre Wirkung auf die Nation, auf die Nachwelt bleibt immer dieselbe, welche Hopppothese man auch über ihre Entstehung und Bilz dung annehmen mag. Und diese Gegenstände sind es auf die wir zu sehen haben.

Durch Homer ward die griechische Mation was fie geworden ift. Rein Dichter hat, als Dichter, je in einem gleichen Grade auf fein Wolf gewirkt. Propheten, Gesehgeber und Beife, bildeten den Character andrer Nationen; den ber Helles

MARKET THE PROPERTY OF THE PRO

Homers an Umfang gleich kommt. Es ift alfo etwas febr gewöhnliches, daß die Kalmpdischen Sanger ein Gedicht, an Lange der Jlins oder Odpffee gleich, im Gedachtnif baben.

einen Monmis liefet, wurde man fich leicht, was ren nicht andre Zeugniffe ba, um Jahrhunderte jurid verfest glauben. Diefe Berrichaft ber Sos merifden Sprache fur biefe Gattung ber Poefie bat wichtige Folgen gehabt! Ben aller Fortbile bung, ben aller Beranderung ber Sprache, marb badurch verhindert, daß das Alte nicht verals ten tonnte; daß es fich neben den neuern Fors men erhielt. Welch' ein Gewinn fur Die Sprache und fur Die Mation! Mit ber Sprache Somer's lebte aber auch in einem gewiffen Grabe unter ben Epifern homers Beift fort. Die Sprache macht frenlich noch nicht ben Dichter; aber wie viel bangt boch nicht an ber Sprache? Wenn wir auch in jenen fpateften Dichtern noch immer Dachklange homer's vernehmen, ift es nicht jus gleich auch fein Beift ber uns anspricht?

Allein um vieles wichtiger noch, als fein Einfluß auf den Geift feiner Mation. Mit nie erloschenden Bügen hatte er die heldenwelt dargestelt. Durch ihn blieb sie auch der Nachwelt gegenwärtig; und eben deshalb war hier den bildenden Künstlern wie den tragischen Dichtern die Welt für ihre Darstellungen gegeben. hatten sie sie aus ihr hernehmnn konnen, waren ihre Zeitgenossen in Seeren's Ideen Ah. III.

berfelben Fremblinge gewesen? Wir berühren die fe Gegenstände nur, um noch etwas über ben Punct zu sagen, der zunächst innerhalb unfers Gesichtstreises liegt; über ben Einfluß den Homer und die Epiker auf die politische Bildung ihres Bolls gehabt haben.

Es ift, wenn man bie armlichen Bruche Rude, welche über die Berbreitung und Erhale tung ber Somerischen Gefange uns aufbehalten, find, vergleicht, eine auffallende Erscheinung, baß es in Bellas felber gerade die Gefeggeber und Berricher maren, welche fich um bie eine und um bie andere am verdienteften machten. Lycurg war es, wie man uns berichtet, ber bie homes rifchen Gefange querft im Deloponnes burch Rhape foden bekannt machte; Solon hielt ben Gegens ftand für fo wichtig, daß er in feiner Befegges bung eine bestimmte Ginrichtung barüber traf; ber jur Folge mabricheinlich die Rhapsodien nicht wie bisher einzeln ohne Ordnung, fonbern nach ihrer naturlichen Folge, von mehreren fich ablofen: ben Rhapfoben, vorgetragen werden follten. Go ward dadurch bem Unternehmen bes Pififtratus porgearbeitet; ber bie homerifchen Gefange, wie bas Alterthum berichtet, nicht blof ordnete, fonsbern fich auch bas unfterbliche Berbienft um Die

Rhapsobe 'bem Socrates sagt 9): "Ich sehe "die Zuhorer bald weinen, bald auffahren; und "gleichsam wie betäubt." Konnten noch in dies sem Zeitalter die Rhapsoben, wo das wahre Gotts-liche ihrer Kunst schon verstogen war, seitdem sie nur für Geld sangen, solche Wirkungen hervors bringen, wie groß mussen diese nicht in ihren befs fern Zeiten gewesen senn?

Seit ben Homerischen Zeiten, und großens theils durch ibn, mußten in bemiBerhaltnisse dies fer Sangerclasse wohl unausbleiblich Veranderungen vorgebn; und die Spuren kavon haben sich erhalten. Wenn sie ursprünglich nur ihre eige nen Dichtungen sangen, so ward es jest Siete fremde, die sie im Gedachtnisse aufbewahrten, zu singen. In dem griechischen Aften, auf Chios besonders, wo Homer gewohnt haben soll 2), bildete

<sup>9)</sup> PLAT. Op. IV, p. 190.

<sup>1),</sup> Nach ber befannten, icon von Thucybidea III. 104. citirs ten, Stelle aus bem Somnus auf Apollo:

Ein erblindeter Mann; er wohnt auf der fteinigten Chios; Deffen Gefange forthin vorberrichen unter den Meniden.

Beun biefer Somnus auch nicht homerifch ift, (wofür er in Chucpbibes Zeitalter ungezwelfelt galt;) fo mußte

Stuge fubet. Aber ihre Blicke maren nicht fo beschränkt! Richt bas wollten fie burch ben Dichter erreichen, bag gerabe ibre Ginrichtungen und Befege unmittelbar burch ihn bestätigt wers ben follten. Aber fle wollten ihr Bolf fur bas Cole und Große begeiftern. Poefie und Gefang, in unzertrennlicher Berbindung, maren baju in ibe ren Augen die ersten Mittel. Durch sie mard vorzugeweise auf die geistige Bilbung des Bolts gewirft. Go bald diefe innerhalb ihres Befichtse freifes lag, (wie fie, wenn gleich nicht immer auf gleiche Weife, innerhalb des Gefichtefreifes ber griechischen Gefeggeber ju liegen pflegte;) von welcher Wichtigkeit mußte bann in ihren Mugen ber Barde fenn, beffen Gefange vor allen von der Claffe ber Rhapfoben gefungen, burch welche bie meiften Mationalfeste und Busammentunfte verberrs licht murben? Dem Blicke eines Solon, (er fel: ber einer ber erften moralischen Dichter!) tonnte es wohl nicht entgebn, welche Summe von Les bensweisheit und Erfahrung in jenen Gefangen lag, mit benen bie Jugend beginnt, und ju benen bas Alter jurudfehrt. Auch bie Beforgniß flieg ben ihnen nicht auf, bag bie Bottergeschichten bie Moralitat verderben mochten; bie nachmals Pla: ton bewog, die Dichter aus feiner Republic gu verbannen; ibn, der doch ohne homer nicht Plas

mehr bie Wohnungen ber Belben und ber Ronige. Wie wenig Glauben man auch den Ergablungen benlegen mag, die in bem, bem Berobot bengefege ten, leben homers und einigen andern Schriftenportommen; fo ift es boch auffallend, bag alle bas Loos des Dicheers ben feinen Lebzeiten keineswegs i glangend fchildern. " Aber feine Geffange lebten nicht nur fort, und breiteten fich, mabricheinlich fcon im erften Jahrhundert nach bem Dichter, burch theurg im Peloponnet ausg fonbern auch anbre Epische Sanger gingen unn aus jener Schule : bervor, beren Werke fammtlich ber Strom ber Zeiten verschlungen bat 3). Mur von wenigen bae uns ein gluckliches Ungefahr ihren Inhalt, nur im Allgemeinen, erhalten 4); woraus wir ale Communication (Control of the Control of the Contro

poeffe, in bem Beitalter ber gewohnlich fo genannten Meifterfanger, barbietet. Db auch vielleicht biefe Berbaltniffe bes sidbtischen Lebens auf bie, scharfer von ber abrigen Gefellschaft fich absondernde, Schule ober Bunft ber Rhapsoden gleichen Einfuß hatten?

atumpiata, tag genport af

<sup>3)</sup> Die sogenannten Epclisch en Dichter, die entweder ben gangen mythischen, oder boch ben Erojanischen Sagen Epolus behandelten. Man sehe darüber Excurs. I. ad Aeneid. L. II. ed. Hanni.

<sup>4)</sup> In der Chrestomatie des Proclus, in Bibl. d. aleten Litt. und Aunst St, I. Inedita p. 1. etc. Es sind dies 1. das Epperische Gebicht, vermuthlich von Stasiuns aus Eppern. Es enthielt in 11 Buchern die

lein schon im Stande sind zu schließen, daß sie auch im Akerthum mit Recht mehr den Litterax toren bekannt blieben, als wahre Nationaldichter wurden. Aber die Werke von diesen, und so vielen andern, von denen wir bloß die Nahmen kennen, geben doch einen Beweis, wie Epische Voesse sich allgemein unter der Nation verbreitete! Seitdem durch Homer die Epische Sprache eine mal ausgebildet war, blieb diese auch für immer dieser Gattung der Poesse eigen; und wenn man selbst die so viel spätern Dichter, einen Quintus, einen

Die frubern Begebenbeiten bes Erojanischen Rriegs vor ber Sanblung ber 3lias. 2. Die Methiopis bes Arts tinus von Milet; enthaltend in 5 Buchern ben Bug und Untergang bes Memnon. 3. Die fleine Blias bes Les fdes von Mitplene; umfaffend in 4 Budern den Waffen: ftreit bee Ulpf und Miar bie gur Bereitung bee Trojanifchen Pferbes. 4. Die Berftorung Erojas (Thiou Espoic) von Arftinus in zwey Budern. 5. Die Ractebr ber Selben (vosoi;) bes Angias in 5 Buchern. 6. Die Telegonie, oder Schicfale bes Ulpf feit feiner Rud: febr, von Eugammon in zwep Buchern. - Coon ber angegebne Inbalt geiget, bag teines berfelben in Rudfict auf ben Plan einen Bergleich mit ben Someris fchen Epopoeen ausbalten tann. Aber auch diefe Gebicte muffen nebft fo vielen andern lange bloß burd ben Gefang erhalten fepn; benn and ihre Berfaffer, wenn ghrich etwas junger als homer, lebten boch in Beiten mo, nach Allem was wir wiffen, noch wenig ober gat nicht gefdrieben wurde.

einen Monnus liefet, wurde man fich leicht, mas ren nicht andre Zeugniffe ba, um Jahrhunderte jurud verfett glauben. Diefe Berrichaft ber So: merifchen Sprache fur Diefe Battung Der Poefie bat wichtige Rolgen gehabt! Ben aller Fortbile bung, ben aller Beranderung ber Gprache, marb badurch verhindert, daß das Alte nicht verals ten fonnte; daß es fich neben den neuern Formen erhielt. Welch' ein Gewinn fur die Gprache und fur die Mation! Dit ber Sprache Somer's lebte aber auch in einem gemiffen Grabe unter ben Epifern Somers Geift fort. Die Gprache macht frenlich noch nicht ben Dichter; aber wie viel bangt boch nicht an ber Sprache? Wenn wir auch in jenen fpateften Dichtern noch immer Dachflange Somer's vernehmen, ift es nicht gu: gleich auch fein Beift ber uns anspricht?

Allein um vieles wichtiger noch, als sein Einfluß auf den Geift seiner Nation. Mit nie erlöschenden Bugen hatte er die Heldenwelt dargestelt. Durch ihn blieb sie auch der Nachwelt gegenwärtig; und eben deshalb mar hier den bildenden Künstlern wie den tragischen Dichtern die Welt für ihre Darstellungen gegeben. hatten sie sie aus ihr hernehmnn konnen, waren ihre Zeitgenossen in Beeren's Ideen Ab. III.

berfelben Fremdlinge gewesen? Wir berufren bies fe Gegenstande nur, um noch etwas über den Punct ju fagen, der junachst innerhalb unfers Gesichtsfreises liegt; über den Einfluß den homer und die Epifer auf die politische Bildung ihres Bolts gehabt haben.

Es ift, wenn man bie armlichen Bruche flucte, welche über die Berbreitung und Erhals tung ber Somerifchen Gefange uns aufbehalten find, vergleicht, eine auffallende Erfcheinung, baß es in Sellas felber gerade die Gefeggeber und Berricher maren, welche fich um die eine und um die andere am verdienteften machten. Encura mar es, wie man uns berichtet, ber bie Somes rifchen Gefange querft im Deloponnes burch Rhap: foden befannt machte; Golon bielt ben Gegens ftand fur fo wichtig, daß er in feiner Gefegges bung eine bestimmte Ginrichtung barüber traf; ber jur Folge mabricheinlich die Rhapfodien nicht wie bisher einzeln ohne Ordnung, fonbern nach ihrer naturlichen Folge, bon mehreren fich ablofen: ben Mapfoden, vorgetragen werben follten. Go ward baburch bem Unternehmen bes Pififtratus porgearbeitet; ber bie Somerifchen Gefange, wie bas Alterthum berichtet, nicht bloß ordnete, fonsbern fich auch bas unfterbliche Berbienft um bie Mache

Machwelt erwarb, sie ihr durch Sulfe ber Schrift zu erhalten 5).

Daß diese Sorgfalt jener Manner nicht ets wa in einer bloßen Liebhaberen ihren Grund hatte; daß sie vielmehr mit ihrer Politic in Verbindung stand, würde, wenn es sonst noch eines Beweis ses bedürfte, schon daraus hervorgehn, daß Sos son in seinen Gesehen darauf Rücksicht nahm. Wolkten wir gleichwohl nach der engen Unsicht unfrer Zeiten die Sache beurtheilen, so könnte es befremdend scheinen, wie die Gründer oder die Besestiger der Mehr: und selbst der Volkshertes schaft die Verbreitung der Gesänge eines Varden besordern konnten, der, ihren Grundsähen gerade entgegen, sein politisches Glaubensbekenntniß gange lich unverhohlen ablegte 6):

Richts ersprießliches ift Bielherrschaft; Einer sem Herrschaft;

Einer Konig!

und in deffen Werken, wie wir bereits oben bemerkten, ber Republicanismus überhaupt keine Stuke

<sup>5)</sup> Die Sammlung und Wärbigung der Beweisstellen far diese Angaben s. in den Wolfischen Prolegomenen p. CXXXIX etc.

<sup>6)</sup> II, N, 204.

Stuge findet. Aber ibre Blicke maren nicht fo beschrantt! Richt bas wollten fie burch ben Dichter erreichen, bag gerade ibre Ginrichtungen und Gefege unmittelbar durch ibn bestätigt wers ben follten. Aber fie wollten ibr Bolf fur bas Eble und Große begeiftern. Poefie und Gefang, in ungertrennlicher Berbindung, maren dagu in ih: ren Mugen Die erften Mittel. Durch fie ward vorzugeweife auf die geiftige Bildung bes Bolls gewirft. Go bald biefe innerhalb ihres Gefichts: freises lag, (wie fie, wenn gleich nicht immer auf gleiche Weife, innerhalb bes Gefichtefreifes ber griechischen Gefeggeber ju liegen pflegte;) von welcher Wichtigfeit mußte baun in ihren Mugen der Barbe fenn, beffen Befange por allen von Der Claffe ber Rhapfoben gefungen, burch welche die meiften Mationalfeste und Bufammentunfte verberr: licht murben? Dem Blicke eines Golon, (er fel: ber einer ber erften moralifchen Dichter!) fonnte es wohl nicht entgebn, welche Gumme von Les bensweisheit und Erfahrung in jenen Gefangen lag, mit benen bie Jugend beginnt, und zu benen bas Meer jurudfehrt. Much Die Beforgniß flieg ben ihnen nicht auf, daß die Gottergefchichten bie Moralitat verberben mochten; bie nachmals Plas ton bemog, die Dichter aus feiner Republic gut verbannen; ibn, ber boch ohne Somer nicht Dla:

als die einzigen Nationalorakel betrachten kann ?!
Indem wir die weitern Untersuchungen über dieseInstitute Andern überlassen, beschäftigt uns hier
nur die Frage: in wie sern durch sie Nationals
geist und Nationaleinheit erhalten werden konnte?
Es geschah dieß allerdings nicht in dem Sinn,
daß sie als allein nur für Hellenen bestimmt, ans
gesehen wurden. Auch Fremde mochten die Oras
kel befragen; und mochten die ertheilten Sprüche
mit Weihgeschenken lohnen. Aber dieß geschah
doch nur in einzelnen Fällen; und wahrscheinlich
nicht leicht von andern, als Fürsten und Könst
gen; seitdem Alnattes sich zuerst nach Delphi ges
wandt hatte 6). Sonst reichte wohl schon die

<sup>5)</sup> Die immer wachende gahl der Oratel ward ben den Griechen befanntlich schr groß. Mit Ausnahme jedoch des zu Dodona, das Aegyptisch Pelasglichen Ursprungs wat, ist das gange Oratelwesen der Stiechen bepnahe ausschließend an den Cultus des Apollo gelnupst. Wir tennen über 50 ihm gehörende Oratel; (man sehe Ruzunan de oraculis et vatibus, in Thes. Ant. Gr. Vol. VII.) von den wenigen andern verdantten die befannteten, wie die des Mopsus und Trophonius, denen er die Kunst zu weissagen ertheilt hatte, ihm mittels dar ihren Ursprung. Wie viel von der Helnischen Culstur ding nicht an der Religion des Apollo? Es sehlt nicht an gelehrten Compilationen über diese Gegenstände; aber für eine philosophisch bistorische Behandlung scheint noch ein weites Zeld hier offen zu sepn.

<sup>6)</sup> HEROD. I, 19.

## Siebenter Abschnitt. Mittel jur Erhaltung der Rationalität.

Ben aller innern Trennung, ben aller Berbreis . tung über bas Ansland, blieb es boch den Gries chen eigen, fich als Gine Mation ju betrachten. Der Character des hellenen verlor fich nicht, wo er auch lebte; der Burger von Maffilien und Br gang behielt ihn eben fo gut wie ber von Sparta und Athen. Der Rahme Barbar, wenn auch gleichbedeutend mit Dichtgrieche, brudt boch zugleich einen Rebenbegriff aus, ber aufs tieffte in bas Befen des griechischen Characters rermebt war; ben, baß es fich an Bilbung über bie andern Boller erhaben fühlte. Es war nicht ber plumpe Mationalftoly berer, die die Ftemben verachten weil fie Fremde find; auch mo er unges recht wurde, ging er doch von einem gerechten Ursprung aus.

Aber diese bobere Bildung würde schon des halb an und für sich kein Band der Nationalität haben

haben bleiben können, weil unter ben Sellenischen Wölfern felber eine so große Ungleichheit darin entstand. Es bedurfte also außerer Zeichen dazu. Zwen Dinge gaben sie: Sprache, und gewisse, durch die Religion geheiligte, Institute.

Bie verschieden und wie abweichend auch die -Dialecte der Sellenen waren, - nicht bloß die ganger Stamme, fondern auch die einzelner benache barter Stabte, - fo erkannten fich boch alle in ihrer Sprache als Ein Bolt, als Zweige Gines. Das Rennzeichen der "andererebens Stammes. ben" bezeichnet schon ben Homer 2) die Michte Sellenen; ben ibm, ber doch noch keinen allgemeis nen Rahmen fur die Mation hatte. Wie natur: lich und unaufloslich aber auch bas Band Giner Sprache fenn mag, fo wird boch noch mehr ers fordert wenn es fur bie Nationaleinheit ein wirks fames Band werben foll. Die Sprache muß nicht mehr bloß bas Wertzeug fenn, fich wechfelfeitig verständlich zu machen, was sie ben allen Barbaren ift; es muß etwas in ihr vorhanden fenn, bas als Gemeigut ber gangen Mation angefebn wird,

<sup>1)</sup> Man febe mas Berodot von ben Dialecten ber Griedifc Matifchen Stubte fagt: I, 142.

<sup>2)</sup> βαρβαροΦωνοι Il. II, 867.

wird, weil es allen werth, allen theuer ift; Wers te ber Dichter, und bemnachft der Schriftsteller, bie allgemein bewundert, allgemein gebort, allgemein gelefen find. Diefe find es, durch welche eine Sprache fur bas Bolt felber eigentlich erft ihren Berth erhalt. In ihnen fpricht fich der Geift, Die Denfart, die Empfindung der Mation aus; in ibnen erfennt fie gleichsam fich felber wieder; und fieht auch folgenden Gefchlechtern die Fortdauer ibe res Beifies gefichert. Gie find nicht bloß ibr Befammteigenthum; im vollften Ginne des Worts; woran teinem ber Sprachgenoffen fein Antheil ftreitig gemacht werben tann; fie find auch ibe bochftes, ihr ebelftes, ihr unverganglichftes Eisgenthum. In welchem lichte ericheinen alfo auch bier niche wieder Somer und die Canger, Die gus nachft in feine Fußtapfen traten? Ibre Befange, gebort, bewundert von allen die in griechischet Bunge redeten, erinnerten bie Ginwohner von Lellas wie von Jonien und Sicilien auf bas les bendigfte daran, daß fie Bruder fen! man die lange Reibe von Dleufchenaltern bedenft, in denen die Befange homer's und ber homeris ben faft bas einzige Gemeingut ber hellenen mas ren, fo fann man fragen, maren fie ohne biefe überhaupt eine Mation geblieben? Die Rationals poefie alfo fnupfte bas Band, bas fie jufams menbielt;

Mittel jur Erhaltung ber Dationalitat. 185

menhielt; aber dieß Band ward noch burch ein anbres verstärft; durch das ber Religion.

Wenn gleich die Religion ber Sellenen fich bon ben Religionen bes Drients barin unterfchieb, bag fie weder auf beilige Bucher geftugt, noch an gewiffe Lebren gefnupft mar; und alfo nicht in bem Ginu wie jene, burch ein Glaubens: befennenig, Die Ration jufammenhalten fonnte, fo war fie baju boch in fo fern gefchickt, baß ber außere Cultus ber Gotter bagu Belegenheiten Darbot. Aber ben einer Mation, ben welcher mes ber eine Prieftercafte, noch auch nur ein in fich Telber gufammenbangender Priefterftand fich bildete, lag es wieder in der Matur ber Dinge, bag gwar wohl einzelne Tempel in einem gemiffen Ginn Das tionalbeiligthumer merben fonnten; allein indem Dief meift von zufälligen Umftanben abbing, fonnte boch nichts leicht bier, wo Alles frenwillig mar, an fo fefte Formen, wie in andern Landern, gebuns ben werden. Wenn alfo die Tempel ju Olympia. Delos, Delphi mit Recht Mationaltempel genannt werben mogen; fo tann es frenlich nicht in bem Sinn wie ben ben Juden und Megnptern gefchebn; aber bie Wirfungen waren vielleicht eben beshalb nur befto großer und ficherer, weil Alles frenwils lig war. Much unter bem Schut Diefer Beilig: M 5 thumer

"baß alle biefe Menge zusammengeströmt fen, um "ihren Wettstreiten zuzuschauen."

Was wir von dem Glang Diefer Spiele, vor allen ben Olympischen lefen, wo die Bellenische Mation in ihrer Pracht fich zeigte, giebt allerbings eine hobe Idee von ihnen. Aber doch mar es bier weit mehr bie Deinung als bie Bieflichfeit welche bem Siegerfranze feinen Werth gab. Den Ruhm Sieger in ihnen ju fenn, war bas Boche fe was ber Grieche fannte; er verberrlichte nicht bloß ben ber bie Palme errang; er ftralte auf fein Gefchlecht, auf feine Baterftabt zutid. Micht allein in Olympia ward er geehrt: fein Sieg war ein Sieg feiner Baterftadt; fenerlich marb er bier empfangen; neue Refte wurden feis netwegen angestellt; auf immer burfte er in ben Protaneen fpeifen. Gin Sieg ju Olympia, fagt Cicero mit Recht 1), verherrlichte ben Sieger nicht weniger, als ben Romischen Conful fein Confulat. Die Eurniere bes Mittelalters mas ren etwas Aehnliches, ober hatten etwas Mehns liches werben tonnen, batten es bie gefellschafts lichen Berhaltniffe nicht verhindert. ba biefe eine icharfe Absonderung zwischen ben Standen jogen, fo tonnten fie nur Die Sache Eines .

<sup>1)</sup> Cicro Quaeft, Tafc. II. 17.

als die einzigen Nationalorakel betrachten kann ?!
Indem wir die weitern Untersuchungen über dieseInstitute Andern überlassen, beschäftigt uns hier
nur die Frage: in wie fern durch sie Nationaligeist und Nationaleinheit erhalten werden konnte?
Es geschah dieß allerdings nicht in dem Sinn,
daß sie als allein nur für Hellenen bestimmt, ans
gesehen wurden. Auch Fremde mochten die Oras
kel befragen; und mochten die ertheilten Sprüche
mit Weihgeschenken lohnen. Aber dieß geschah
doch nur in einzelnen Fällen; und wahrscheinlich
nicht leicht von andern, als Fürsten und Könst
gen; seitdem Alhattes sich zuerst nach Delphi ges
wandt hatte 6). Sonst reichte wohl schon die

Die immer wachende Bahl der Oratel ward ben den Griechen befanntlich sebr groß. Mit Ausnahme jedoch des zu Dodona, das Acapptisch Pelaszlichen Ursprungs wat, ist das gange Oratelwesen der Griechen bepnache ausschließend an den Eultus des Apollo getunpft. Wir tennen über 50 ibm gehörende Oratel; (man sebe Ruzunan de oraculis et vatibus, in Thes. Ant. Gr. Vol. VII.) von den wenigen andern verbantten die befannteten, wie die des Mopsus und Trophonius, denen er die Kunst zu weistagen ertbeilt hatte, ihm mittels dar ihren Ursprung. Wie viel von der Helnischen Eulstur ding nicht an der Religion des Apollo? Es sehlt nicht an gelehrten Compilationen über diese Gegenstände; aber für eine philosophisch bistorische Behandlung scheint noch ein weites Zeld hier offen zu sepn.

<sup>6)</sup> HEROD. I, 19.

feiner Ratur nach fcon und gubmlich beißen tonns te, hier auch feinen Preis fand. Die forperliche Starte und Gewandheit in dem Rauftfampf, bem-Ringen, bem Wettlauf; ber Glang bes Reich: thums in ben Gespannen gum Wagenrennen; bas Benie im Befange, und balb auch in anbern Werken des Geistes. Doch geschah dieß lette auf mehr wie Gine Weise. Allerdings fanden auch musicalische Wettfampfe 2), wie der Gries che, (ba Poefie, Gefang, Mufic in unauflöglis der Berbindung erscheinen,) fie nennt, in jenengroßen Spielen, wie in benen, oft nicht viel wes niger glanzenden, ber einzelnen Stadte fatt; aber nicht in gleichem Maage. In den Olympischen Spielen .

<sup>2)</sup> Der Griede unterscheibet zwischen agwese gungenot und, μουσικόι. Jene beziehen fich auf die Fertigleiten bes Rorpers, fo mie biefe auf die Berte bes Genies: b. f. ber Poeffe, und was damit in Berbindung fand. Bebante bep diefen Feften and Bettftreite ben bilbene, ben, wenigftens ber plaftifden, Runft anguftellen, Ceis nen Bettftreit der Maler ermabnt Prin. XXXV, 35.) ift, fo viel ich weiß, ben Grieden gang fremt geblieben. 2Borin mag ber Grund davon liegen? Blog barin, daß diefe Runfte erft fpater als jene andern vervollfommt murben? Ober vielmehr, (was ich faum bezweifele) barin, well nach - Griedifdem Sinn Bettftreite nur eigentlich ben ben Runs fen fatt finden follten, beren Producte varübergebend, nicht ben benen die bleibend und jugleich offentlich find, wie die ber Sculptur, weil bier ja eine beständige Mus= ftellung, und alfo ein beständiger Bettftreit ftatt fand.

Spielen waren fie, wenn auch nicht ganglich aus: geschlossen, boch weniger wesentlich 3); in ben Dotbifchen maren fie von Anfang an die Baupte fache. Go auch in mehreren der einzelnen Stade te, in Athen in ben Panathenden, auf Delos 4), in Epidaurus, Ephesus u. a. Aber wo tein eigentlicher Wettfampf mat, mochte boch jes ber, ber fich fabig dazu fublte, mit ben Werten feiner Runft fich zeigen. Go fand ber Rhapfobe wie der Rlotenspieler, ber Dbendichter wie der Befdichefdreiber und Redner, feinen Plat. Dinbar's Siegshymnen wurden gefungen jum Preife ber Gie: ger: nicht gunachft um mit andern zu ringen; und Berodot batte feinen Debenbubler, als er die Bile iber feiner Geschichte ju Olympia vorlas. Gur Ille les

<sup>3)</sup> Den febe ben lehrreichen Berfuch von ben muflcalifden Bettftreiten ber Alten, in ber neuen Bibl. ber Sobnen Biffenschaften B. VII.

<sup>. 4)</sup> Die Muficalifchen Bettftreite auf Delos, womit jebod auch gymnische Spiele verbunden waren, maren bie alteften 3 Jonifden Rationalfpiele, wie icon Thucybibes 117, 104. aus bem Somerifden Somnus auf ben Apollo es bemeis fet. Ueberhaupt maren biefe muficalifchen Wettftreite utfpranglich an den Dienft des Apollo gefnapft, und petverbreiteten fich mit diefem von ben Joniern gu ben Do: rern. Deshalb murben fie auch ju Diompia, Remea und auf bem Bithmus, als nicht ju ber Feper eigentlich gebe-. rend betractet.

les Ruhmliche, Große und Schone, war auch auf gleiche Weise Raum in dem Gemuth der Hellenen; und mit Recht mochte man zu Olympia und Delphi ausrufen: welch' ein Bolt, diese Griechen!

Won noch größerer Wirkung fur Die politifche Einbeit mußten, icheint es, jene Umphictionis fchen Berfammlungen fenn, wie ber Grieche 'fie nennt 5). Unter Diefen Berfammlungen verftebt man folche, welche ben einem gemeinschafts lichen Tempel von mehreren berummohnenden Bole ferschaften oder benachbarten Stadten wurden, um über Die Ungelegenheiten fomobl bes Tempels als auch andere fich ju berathschlagen. Das Characteristische diefer Umphictionien bestand also barin, daß zuerst immer ein Tempel ober Beiligthum ber Mittelpunct berfelben mar; baß ferner mehrere Bollerschaften ober Stadte baran Theil batten; daß drittens bier Wolfsversammlungen, Refte, und alfo auch naturlich Spiele gefenert wurden : bag aber auch endlich viertens auffer biefen Wolksversammlungen und Festen von den einzelnen Theilnehmern Bevollmachtigte, unter verichiebenen Benennungen, (Theoren, Pylagoren 2c.) geschickt

<sup>3)</sup> Man foreibt bald aupinriouse bie herumwohnenben; balb aupinrvouse, von einem heros Amphictpon, den bie Sage ben Stifter berfelben nannte.

Mittel zur Erhaltung ber Nationalität. ILGE

"Aber wenn auch allmählig — es gefchah boch; und die Zeiten kamen, wo sie werth waren, daß ein Pindar sie fenerte.

Go erhielten alfo biefe Feste, und die mit ibnen verbundenen Spiele, einen nationalen Chas racter. Gie maren etwas ben hellenen Eigene thimliches; und hatten schon badutch ihre großen Bortheile. "Mit Recht werden diejenigen gelobt, "fagt Ifocrates 9) febr treffend, Die jene ber grubmten Versammlungen angeordnet baben, in abem fie bie Sitte unter uns einführten, bag wie "gleichsam als Berbundete, mit Benfeitefeguna "aller Feindschaften, jusammen tommen; bag wir, "Durch gemeinschaftliche Gelubbe und Opfer uns ums "ferer Bermanbtichaft erinnernd, nachber befto "freundlicher find; alte Gaftfreundschaften erneuern. , und neue ftiften; baß weber bie Ungebilderen noch bie Bebilbeten bier leer ausgebn; fondern , bag ben biefer Berfammlung ber Bellenen an "Ginem Dlag, ben einen es frenftebe ibren "Reichthum ju zeigen; ben anbern bie Wettfams "pfe angufchauen; und feiner vergeblich bier fen: "fonbern jeder habe, beffen er fich rubme: Die "einen indem fie die Rampfer ihrentwegen fich ane "ftrengen febn; die andern, wenn fie bedenken. "baß

<sup>9)</sup> ISOCRATES Panegyr. Op. p. 49. STEPE.

"baß alle biefe Menge jufammengeftromt fen, um

Bas wir von bem Glang biefer Spiele, por allen ben Dlympifchen lefen, wo die Sellenifche Mation in ihrer Pracht fich zeigte, giebt allerdings eine bobe 3bee von ihnen. Aber boch mar es bier weit mehr die Deinung als Die Birflichfeit welche dem Giegerfrange feinen Werth gab. Der Rubm Gieger in ihnen ju fenn, mar bas Soche fte mas ber Grieche fannte; er verberrlichte nicht blog ben ber bie Palme errang; er ftrafte auf fein Befchlecht, auf feine Baterftade gurud. Richt allein in Dlympia ward er geehrt; fein Sieg war ein Sieg feiner Baterftabt; fenerlich marb er bier empfangen; neue Refte murben feis netwegen angestellt; auf immer burfte er in ben Protaneen fpeifen. Gin Gieg ju Dinmpia, faat Cicero mit Recht 1), verherrlichte ben Sieger nicht weniger, ale ben Romifchen Conful fein Confulat. Die Turniere bes Mittelalters mas ren etwas Mehnliches, ober batten etwas Mehne liches werben tonnen, batten es die gefellichafts lichen Berbaltniffe nicht verhindert. Allein ba biefe eine fcharfe Abfonderung gwifchen ben Standen jogen, fo fonnten fie nur Die Gache Eines

<sup>1)</sup> CICERO Quaeft, Tafc. II. 17.

Gines Standes bleiben. Die Geburt beftimmte es, wer an ihnen Untheil nehmen fonnte, wer nicht. Dichts bergleichen fand ben ben Sellenen ftatt. Der geringfte ibres Bolfs fonnte in Oloms pia fo gut als Mitwerber um den Krang von dent beiligen Delbaum auftreten, als Illeibiades, oder felbft ber Berricher von Spracus, mit feinen Prachtgefpannen.

Der Ginfing auf Die politifchen Berbaltniffe ber Sellenifchen Staaten war vielleicht nicht fo groß, als Mocrates ibn uns fchildern will. Gine Reper von wenigen Tagen fonnte fchwerlich bins reichen Die Leidenschaften abzufühlen, und ben wechfelfeitigen Sag ber Bolfer gu ftillen. weiß die Geschichte von feinem Frieden, Olympia mare vermittelt, vielweniger abgefchloffen Aber befto großer war diefer Ginfluß morden. auf die gange Bilbung ber Mation; und wenn Diefe Bildung überhaupt bas Rationelle bestimmt, fo liegt es gang in unferm Plan, baben noch eis nige Mugenblicke ju verweilen.

Bie gewöhnlich in allen ihren Ginrichtungen, fo bald man fie nur in ihrem lichte betrachtet, fo zeigt fich auch ben biefen Wettspielen ber rich: tige Ginn ber Sellenen barin, bag Mles, mas Beeren's 3been Eb. III. 97 97

feiner Ratur nach fcon und eubmlich beißen tonns te, hier auch feinen Preis fand. Die ferperliche Starte und Gewandheit in dem Sauftfampf, bem-Ringen, bem Wettlanf; ber Glang des Reich: thums in ben Gespannen jum Bagenrennen: bas Benie im Befange, und balb auch in anbern Werfen Des Beiftes. Doch geschah dieß lekte auf mehr wie Gine Beife. Allerdings fanden auch musicalische Wettfampfe 2), wie der Gries che, (ba Poefie, Gefang, Mufic in unauflöffi: der Berbindung erfcheinen,) fie nennt, in jenen großen Spielen, wie in benen, oft nicht viel mes niger glanzenden, ber einzelnen Stadte fatt; aber nicht in gleichem Maage. In den Olympischen Spielen

<sup>2)</sup> Der Grieche unterscheitet zwischen a'ywvec youvende und. povoinoi. Jene beziehen fich auf die Fertigleiten bes Rorpers, fo wie diefe auf die Berte bes Genies: b. L. ber Boeffe, und was damit in Berbintung fand. Der Bebante bep biefen Seften auch Bettftreite ber bilben. ben, wenigftens der plaftifden, Runft angufiellen, (eis nen Bettftreit ber Maler ermabnt Prin. XXXV, 35.) ift, fo viel ich weiß, ben Grieden gang fremd geblieben. Borin mag ber Grund bavon liegen? Blog barin, bag biefe Runite erft fpater als jene andern vervolltommt murben? Ober vielmehr, (was ich faum bezweifele) barin, weil nach Griedifdem Cinn Bettitreite nur eigentlich ben ben Sunfen fatt finden follten, beren Producte vorübergebend, nicht ben denen die bleibend und zugleich offentlich find, wie die ber Sculptur, weil bier ja eine beständige Ausftellung, und alfo ein beftanbiger Bettftreit fatt fand.

Gleichwohl mar unter biefen Umphictionien Gine zu einem bobern Grade von Wichtigfeit ge: langt; und erhielt fich wenigstens in einem gewisfen Maage in Unfeben; fo daß fie auch vorzugs: weise die Versammlung der Umphictionen genannt wird; nemlich die ju Delphi und Thermopn: lae gehaltene 8). Go bald man indeg von ben eben entwickelten Ibeen ausgeht, wird man ichon im voraus es schwerlich erwarten, daß fie je ein allgemeines Band ber Mation in ihrem gangen Umfange geworben jen; und noch weniger, baß bieles Band fich mit bem Fortgange ber Beit immer fester gefchlungen; und endlich wohl gar Die sammtlichen hellenischen Staaten zu Ginem Staatsforper vereinigt babe. Allerdings aber trug Diefe Amphictionen : Berfammlung Doch wefentlich Dazu ben, Mationalfinn und Mationaleinheit zu erhalten; und in fo fern verdient fie es, bag mir noch etwas langer baben verweilen.

Schon

<sup>3)</sup> Rad Stanbo IX, p. 289. scheint es nicht, baß sie abs wechselnd zu Delphi und Chermopplae gehalten ward; sondern die Deputirten versammelten sich erst bep Thermopplae, um hier der Demeter ein Opfer zu bringen; und gingen bann nach Delphi zu den eigentlichen Ge- schäften.

les Rühmliche, Große und Schöne, war auch auf gleiche Weise Raum in dem Gemuth der Sellenen; und mit Recht mochte man zu Olympia und Delphi ausrusen: welch' ein Volk, diese Griechen!

Bon noch größerer Birfung fur die politische Ginbeit mußten, icheint es, jene Amphictions fden Berfammlungen fenn, wie ber Grieche fie nennt 5). Unter biefen Berfammlungen verftebt man folche, welche ben einem gemeinschafts lichen Tempel von mehreren herumwohnenden Bel ferschaften oder benachbarten Stadten gehalten wurden, um über Die Angelegenheiten fomobl bes Tempels als auch andere fich ju berathichlagen. Das Characteriftische diefer Amphictionien bestand also barin, baß zuerst immer ein Tempel ober Beiligthum der Mittelpunct derfelben mar; daß ferner mehrere Bollerschaften ober Stadte baran Theil batten; daß drittens bier Bolfsversammlun: gen, Refte, und alfo auch naturlich Spiele gefenert murben; bag aber auch endlich viertens aufer biefen Bolksversammlungen und Festen von den einzelnen Theilnehmern Bevollmachtigte, unter verichiebenen Benennungen, (Theoren, Pylagoren 2c.) geschickt

<sup>3)</sup> Man foreibt bald αμφικτιονες bie herumwohnenben; balb αμφικτυονες, von einem heros Amphictpon, den bie Sage den Stifter berfelben naunte.

Lel 2). Rein alter Schriftsteller bat uns eine fo genane Radricht über Die Ginrichtung jenes Infti: tuts erhalten, daß alle wichtige, darauf Bezug babende, Fragen beantwortet werden fonnten; und Die, welche davon fprechen, stimmen nicht einmal unter einander überein. Aber fo viel geht doch aus ber Bergleichung ihrer Berichte flar bervor, baß, wenn gleich biefe Umphictionie feineswegs bie gange Bellenische Welt umfaßte, doch allerdings Die bedeutendsten Staaten bes Mutterlandes, und auch Borderafiens, daran Untheil hatten. bem Bericht des Mefchines 3) waren es zwolf; (wiewohl er nur eilf nennt): Theffalier, Boege tier, (nicht die Thebaner allein, fest er ausdruck: lich bingu;) Dorier, Joner, Perrhaeber, Magneter, Phthio:

<sup>2)</sup> Einzelne erhielten bas Recht bas Oratel guerft ju fragen, προμαντεια, werauf man feinen geringen Berth legte.

<sup>3)</sup> Aeschines de falfa legat. III. p. 285. ed. Reisk. ift bie hauptstelle. Die davon abweichenden Nachrichten bes Pausanias X, p. 815. und Harpocration Audirtuovec hat Sr. Croix verglichen p. 27 etc. fceint bier bie Stimme bes Mefchines, fur feine Beiten, mehr gu gelten als aller übrigen gufammen, darum folge ich ihm allein. Wer konnte beffer bavon unterrichtet fenn ale Er? Bon ben Macedoniern fomobl ale Ros mern murbe aber nachmals in den Ginrichtungen vieles veranbert.

gewöhnlich ein gemeinschaftliches Unternehmen; theils weil es, wie ungleich auch vielleicht diese Tempel den spätern senn mochten 6), doch bäusig die Kräfte einzelner Gemeinen überstieg; theils aber und vorzüglich, weil man solche ges meinschaftliche Heiligthümer bedurfte, um ben ihs nen die gemeinschaftlichen Feste des Stammes zu sepern.

Ein foldes Seiligthum wurde alfo immer in einem gewiffen Grade ein Bereinigungspunct. Es gab bier etwas Gemeinschaftliches ju before gen; über ben Tempel felbft, über feiner Guter und Besigungen mußte eine Aufsicht geführt merben; und ba bieß nicht von ber gangen Gemeine geschehen konnte, mas mar naturlicher, als daß man Bevollmächtigte baju schickte? Aber ben eie nem Bolfe, wo Alles fich fren entwickelte, wo fo mes mig an feste Formen gebunden mar, fonnte es doch auch wohl taum fehlen, daß andre gemeinschafts liche Ungelegenheiten jur Sprache gebracht murben; fen es ben den Bollefesten, oder in den Berfammlungen ber Abgeordneten; um fo mehr, ba Die Genoffen fich gewöhnlich als Stammverwandte betrachteten. Sie murden alfo auch politische Bere einigungs:

<sup>6)</sup> Man febe nur was Pausanias X, p. 810. über bie Rempel fagt, die zu Delphi einander folgten.

einigungspuncte, ohne daß man baran fofort ben Begriff von formlichen Berbundungen fnapfen muß; wenn fie auch vielleicht ben einzelnen baju reifen fonnten.

Solche Amphictiottien finden wir fowohl in Griechentand felbst, ale in ben Coloniallandern 7). The thing the first

7) Gin Bergeichniß berfelben, bas fich vielleicht noch vert großern ließe, bat Sr. Cnoix des anciens gouvernemente federatifs p. 115 etc. gegeben. Wit folgen biefem, ba es augleich ben Beweis für bas oben gefagte geben wird. Es gab alfo eine folde Amphictionie in Boeptien au Dre deftus, ber einem Tempel bes Meptuns. In Attica, ber einem nicht genannten Tempel. Ber Corinth auf bem Ifthmus, ber bem Cempel bes Reptung. Auf ber Infel Calauria bep Argolis, auch bep einem Tempel bes Reptuns. Gine andere in Argolis ben berühmten Tempel ber Juno ('Hoaigu'). In Elis beb einem Tempel bes Reptung. Dicht weniger auf ben griechifchen . Infeln. Auf Euboea ben bem Tempel ber Diana Amaus ruffa. Auf Delos, ben dem Tempel des Apollo, bie foon angeführte Jonifche Panegpris, jugleich fur die benachbarten Infeln. In Affen bas Panionium ben Dep cale, nachmals in Ephefus, fur die Jonier; ber Tempel des Apollo Triopius fur die Dorier; fur die Acoler mabricheinlich ber Tempel bes Apollo Grynaeus. Gelbft auch die benachbarten Uffatifden Boller, Carter und Lycier, hatten abnliche Ginrichtungen, entweder eigenthums liche, ober von ben Griechen angenommene. Die Beweisftellen fur jede biefer Ungaben findet man bep bem oben ermabnten Soriftsteller gefammelt.

Ihr Urfprung, besonders in bem Mutterlande, ift burchgebende febr alt; und wir werden ben Den, meiften wohl mit Reche behaupten fonnen, Dag er, über 'bie Beiten ber Entftehung ber Republicanischen Stadtverfaffungen, noch in Periode ber Stammverfaffungen binauffteigt. Denn man wird ben den einzelnen weit haufiger finden, (wenn es auch feine Ausnahmen bat;) daß die Theilnehmer baran nach ben Stammen, als nach Stadten bestimmt werben. Eben barin aber liegt Benn auch der naturliche Grund, weshalb fie ben bem Fortgange der Bildung der Nation ibre Wichtigkeit verlobren; wo nicht etwa besondere Urfachen fie ihnen erhielten. In den blubenden Beiten Griechenlands maren die meiften berfelben gur Antiquitat geworben, wovon man faum ges Tegentlich fprechen bort: ober waren, wenn fe and in den damit verbundenen Bolksfesten noch fortbauerten, (wie fich benn immer Boltsfeste am . langften ju erhalten pflegen;) Korper ohne Seele geworben. Wie konnte bieg anders fenn, als feit Dem Untergange ber Stammverfaffungen bas ganze politifche Leben ber Mation an Stadte gefnupft wurde? Seitdem der fiddtifche Beift ben alten Stammgeift ertobtete? Seitdem jebe ber Stadte ibre eignen Tempel errichtete?

Mittel zur Erhaltung der Rationalität. 207 halmiffen, als von den Amphicionen selber abs hing?

Will man ben Rugen Diefer Berfamminna bloß barnach meffen, in wie fern burch fie Rriege zwischen den Theilnehmern verhindert worden finb. fo ift er febr zweifelbaft; ba uns bie Gefchichte feine Beweife bavon aufbehalten bat. Batte bies fes aber auch vielleicht in ben frubern Beiten ges fcheben konnen, fo mußte es von felbft megfallen. feitbem einzelne Staaten in Griechenland fo mache tig wurden, daß fie eine Borfteberschaft über bie anbern fich anmaften. Sparta tind Athen hole ten die Entscheidung ihrer Streitigfeiten fo mes nia von Delphi, als Preuffen und Deftreich fie von Regensburg boiten. Aber verfehrt ift es, bie Sould davon den Amphictionen benjumes fen. Gie felber hatten feinen ftarten Arm, wenn niche ber Gott ihnen den feinigen lieh; ober ein andrer fich für fie bewaffnete. Allein auch das ift ein großes Berbienft, Grundfage im Undenten Der Denichen ju erhalten, wenn man auch ihre liebertretung nicht verhindern fann. Und wenn wir feben, daß mehrere vollerrechtliche Steen fich bem Character ber Briechen unansloschlich eins pragten; wenn ben allen innern Rriegen, Die fe ergen einander führten, es ihnen doch fremd blieb.

Schon Strabo gefteht 9), daß der Urfprung ber Amphictionen: Berfammlung nicht mehr angugeben fen; fo viel war inbef gewiß, daß er fcon in ein bobes Alterthum zuruckgebe. bier muffen wir freplich bemerfen, daß homer nicht davon spricht; er, ber boch bas reicht Delphi ermabnt 1); und wenn gleich aus biefem Stillschweigen fein Beweis ihres Richtbafenns bergenommen werben tamm, fo darf man boch wohl darans schließen, daß ihr Ansehn nicht so groß wie nachmals gewesen fen. Die Urfache, wos durch gerade die fe Amphictionie fo febt alle ans bern übertraf, wird zwar nicht ausbrücklich ange: führt; aber sollten wir irren, wenn wir fie in dem immer fleigenden Unfeben und dem Ginfluß des Delphischen Drafels fuchen? Wenn man fich ber großen Wichtigkeit erinnert, welche auf bie Frenheit, Diefes Drakel befragen ju tonnen, ge: legt ward, wird biefes wohl kaum zweifelhaft fcheinen. Die Staaten, welche Mitglieder Diefer : Amphictionie waren, hatten barauf zwar fein aus: Schließendes Recht; aber fie führten die Aufficht über ben Tempel, und alfo auch über bas Dra: fel

<sup>9)</sup> STRABO L C.

<sup>1)</sup> Il. IX. 404, 405. Es heißt bey ihm Pptho.

## Achter Abichnitt. Die Perfertriege und ihre Folgen.

Seit dem Zuge gegen Troja hatte fich keine Ge legenheit wieder gezeigt, ben welcher burch irgend eine große gemeinschaftliche Unternehmung Die grie diffe Marion als Ein Volf hatte handeln tone men. Die beschriebenen Ginrichtungen erhielten amer in einem gewissen Grabe ben Nationalgeift: aber bennoch maren es viel zu schwache Banbe. um wirklich eine politische Ginbeit ju bewirken; ber vielmehr ber ganze Zuftanb, und alle innern Ber haltmiffe ber Nation entgegen waren. Gelbft bie Berbreitung durch die Colonien mußte ihr ungun-Ria fenn; nicht blog burch bie Entfernung, fons bern noch mehr burch bie Unabhangigkeit, beren Diefe Pflangftabte genoffen. Bie ichnell werben nicht felbst in unsern Tagen unabhängig geworbene Colonien ben Mutterftaaten entfrembet; fie, Die doch fo lange in der engften Berbindung mit ihr men geftanben batten!

Phthioter, Maleer 4), Phocenfer, Detacer, Lo: erer; das zwolfte waren vermuthlich die Delpher felber. Jede ju den Bolfern geberende Stadt, hatte bas Recht Bevollmachtigte ju fchicken; Rleinste mie die Größte, und die Stimmen gals ten alle gleich; ben ben Jonern (fagt Aefchines) die von Erettia (auf Euboea) und von Priene (in Borderaffen) 4) fo viel als die von Athen; ben den Dorern die von Dorium (in Laconica;) und von Entynium (am Parnag;) foviel als die von Lacedaemon. Aber gegablt wurden fie nicht nach benen ber Stadte, fondern nach ben Boli tein: so daß jedes Bolt jusammen zwen Stime men hatte; und die Mehrheit entschied 6).

Wie

- 4) Die viet letten fammtlich in Theffalien. Daß fie von ben übrigen Theffaliern unterfchieben werben, bezog fic mabriceinlich auf bas Borrecht einer eignen Stimme, bas fie erhalten batten. Soon Hanop. VII, 130. trennt fie eben fo.
- 5) Gewiß also hatten and einzelne Colonien in Rleine Affen baran Antheil. Db alle? Db auch Colonien in andern Landern?
- 6) Bas wir weiter von ber Cinrictung ber Berfammlung ber Amphictionen wiffen, verdanten wir meift STRABO IX, p. 289. 3hm in folge foidte jebe Stadt Ginen Bevollmachtigten, (Pplagoren). Dieje tamen zwepmal bes Jahre gusammen; jur Beit bes Frublings : und ber herbftnachtgleiche. Wie lange ihre Berfammlung bauerte?

Bie groß war nun ber Wirkungsfreis, wels ches bie Geschäfte biefer Versammlung? Bunachft Die Aufsicht über ben Tempel; feine Besigungen; feine Weihgeschenke: und die Erhaltung feiner Beiligkeit. Darque floß schon von felbst, daß Die Berfammlung auch eine richterliche Dacht befaß. Diejenigen, welche fich burch Frevel an bem Tempel vergangen batten, murben vor ihr belangt: fe entschied, und bestimmte die Bugungen und Strafen 7). Aber daran knupften fich, und gewiß ifcon febr frub, politische Zwecke; Erhaltung bes Friedens unter den Genoffen, und Beplegung der entstandenen Streitigfeiten. Allerdings ift fein Beweis, daß die Theilnehmer fich als eng vers bundet betrachtet batten; allein eben fo wenig ift es zweifelhaft, daß unter bem Schuge biefes Beis ligthums icon febr frub gewiffe Ideen entftanden und fich befestigten, welche als die Grundlage eis nes Bolferrechts betrachtet werden fonnen, das frenlich nie ju einer volligen Reife gebieb. Den unbe

erte? Ob eine bestimmte, ob unbestimmte Beit? (und wie manches andre?) wisen wir nicht.

<sup>7)</sup> Bie gegen die Phocenfer beym Anfang des letten beiligen Kriegs, und nachmals gegen die Locrier. Zwey dieser Beschlusse (corpora) hat uns Demosthenes aufs bewahrt, Op. I. p. 278. Russe. worans man ihre Farmen ersieht.

unbezweifelten Beweis davon geben die aleen Gide, welche die Theilnehmer fcmoren mußten, die uns Aefdines 8) erhalten hat. "3d las in der , Berfammlung, fagt ber Redner, die Gidschware , ab, (benen beftige Berminfchungen bengefügt ma: "ren;) woburch fich die Borfahren 9) verpflichen "mußten, nie eine der Amphictionischen Stade "ju zersteren 1), noch ihr Quellwaffer ihnen abs "auschneiden 2), weber im Krieg noch Frieden. "Belche Stadt aber biefes fich unterfangen wat "be, gegen biefe ju gelde ju giebn, und fie ju ., verheeren. Und wenn jemand an bem Gotte "frevelt, ober bavon weiß, ober einen Anfchlag "faffet gegen bas Beiligthum, biefen ju webe ren mit Sand und Rug, und Wort und That." War diese Eidesformel, wie man mohl nicht zweifeln tann, febr alt, fo fagt fie auch bestimmt genng, was die ursprunglichen 3mede ber Ber bindung waren. Aber geht nicht auch flar ber aus hervor, daß die Erreichung diefer 3mede viel mehr von den Zeitumftanden und ihren Berbaltnife

<sup>8)</sup> Aeschines, l. c. p. 284.

<sup>9)</sup> οἱ ἀρχαίοι.

<sup>1)</sup> avasarov vorgen, unbewohnt ju maden, durch Begfahrung ber Cinwobner.

<sup>2)</sup> Boburd fie unbewohnbar geworben maren.

Mittel zur Erhaltung der Nationalität. 207 hältnissen, als von den Amphictionen selber abs hing?

វិសាសន៍ ខណៈខ្លាំ ២ សម្រាប់ស្នាក់ស្លាប់ ខណៈខណៈ

... Will man ben Muken: Diefer: Versammlung blog baenach meffen, in wie fern burch fie Rriege mifchen den Theilnehmern verhindert worden find, fo ift er febr zweifethaft; ba uns die Geschichte feine Beweise davon aufbehalten bat. Satte dies fes aber auch vielleicht in ben frubern Zeiten ges fchehen konnen, fo mußte es von felbst wegfallen, feitdem einzelne Staaten in Briechenland fo mach: tia wurden, daß fie eine Borfteberschaft über Die andern fich anmaßten. Sparta und Athen hole ten die Entscheidung ihrer Streitigkeiten fo mes nig von Delphi, als Preuffen und Deftreich fie von Regensburg bolten: Aber verkehrt ift es, bie Schuld bavon ben Umphictionen benjumefe fen. Gie felber batten teinen ftarten Urm. wenn nicht ber Gott ihnen den feinigen lieb; ober ein andrer fich fur fie bewaffnete. Allein auch das ift ein großes Berdienft, Grundfage im Undenten ber Menschen ju erhalten, wenn man auch ibre Uebertretung nicht verhindern fann. Und wenn wir feben, daß mehrere vollerrechtliche Ideen fich bem Character ber Griechen unauslofchlich ein: pragten; wenn ben allen innern Rriegen, Die fie gegen einander führten, es ihnen doch fremd blieb

blieb eine Hellenische Stadt ju zersteren auch wenn sie bezweingen war; wollen wir daran der Versammlung der Amphictionen keinen Antheil einraumen? Den Frieden zu erhalten vermochsten sie nicht; aber daß die Hellenen auch im Kriege es nicht ganz vergaßen, daß sie Hellenen sen, dazu haben sie mitgewirkt.

## Uchter Abfchnitt. Die Perferfriege und ihre Folgen.

Seit bem Juge gegen Troja batte fich feine Bes legenheit wieder gezeigt, ben welcher burch irgend eine große gemeinschaftliche Unternehmung Die gries chifche Mation als Gin Bolf batte banbeln tone Die beschriebenen Ginrichtungen erhielten amar in einem gewiffen Grabe ben Mationalgeift: aber bennoch maren es viel zu fchmache Banbe, um wirklich eine politische Ginbeit ju bewirken; ber vielmehr der gange Buftand, und alle innern Bers baleniffe ber Mation entgegen waren. Geloft bie Berbreitung burch bie Colonien mußte ihr ungune ftig fenn; nicht blog burch bie Entfernung, fone bern noch mehr burch bie Unabhangigkeit, beren Diefe Pflangftabte genoffen. Bie fchnell werden nicht felbit in unfern Tagen unabbangig geworbene Colonien ben Mutterftaaten entfremdet; fie, bie Doch fo lange in ber engften Berbindung mit ibe nen geftanben batten!

In bem Jahrhundert, bas ben Perferfries gen vorherging 1), batte fich die griechische Welt, mit Ausnahme der Affatischen Städte, die unter bas Perfifche Joch gebrudt waren, in viele facher Rudficht gehoben und weiter entwickelt. In dem Mutterlande hatte, fast ohne Ausnahe me 2), allenthalben die Frenheit gestegt. Enrannen, welche in ben Stadten fich aufgewors fen hatten, maren jum Theil burch die Spartas ner, jum Theil burch die Burger felber gefturge: und an ihre Stelle waren Bolferegierungen ges treten. Athen vor allem batte fic ber Difffras tiben entledigt; und ging fiegreich aus bem Rame pfe bervor, den es fur feine Frenheit beftebn mußte. Es war in dem vollen Gefühl feiner Jugendfraft; "Athen, fagt herodot 3), bas icon porber groß mar, mard jest, von feinen Eprannen befrent, noch größer." Sparta hatte ben bet Bertreibung ber Pififtratiben jum erstenmal es versucht, seinen Ginfluß auch außer dem Delos ponnes

<sup>1)</sup> Bwischen too und 500 v. Ch.

<sup>2)</sup> Rur Theffalien macht eine Ansnahme, wo bie herricaft ber Aleuaden noch fortdauerte, aber auch ichwantte; weswegen fie io wie die Piffstratiden und andern Bertriebenen die Perfer nach Griecheuland einfuden. Hand. VII, 6.

<sup>3)</sup> HEROD. V, 66,

ponnes geltend zu machen; Corinth hatte fich feit 84 4) Jahren gleichfalls in Frenheit gefegt; bafs felbe mar mit mehrern ber ichmachern Stabte ber Fall; wie mit Sienon 5) und Epidaurus. Nicht weniger als bas fefte Land blubten bamals bie Infeln auf; noch mar ihre Frenheit weber went Derfern noch Athenern gefährdet. Samos fab tein Beitalter wieder, wie das des Polycrates, ber felber vor feinem Glud erbebte 6); das fleine Marus ftellte achttaufend fchwer bemaffnete 7): Das unbedeutende Siphnus, überreich, burch feine Goldgruben, bielt es für nothig bie Pothia befragen, ob fein Gluck auch von Dauer fenn Die Stadte in Großgriechenland multde 8)? Tarent, Croton, Sybaris 9) ftanden in ihrer vollen Pracht; in Sicilien murbe Spracus, wenn auch von innern Unruhen bewegt, bennoch fo machtig, daß Gelon, fein Beberricher, in den Dere ferfriegen ichon auf ben Oberbefehl aber bie ges

<sup>4) 584</sup> v. Ch.

<sup>5)</sup> Seit ungefahr 600 v. Ch. Epidaurus um Diefelbe Beit:

<sup>6)</sup> Hanon. III, 72,

<sup>2)</sup> Hanob. V, 30.

<sup>. 8)</sup> PAUSAN. Phoc. p. 628.

<sup>9)</sup> Handb. VI. 1971 Doch ward Sphatis furz vor ben Perfettriegen 310 v, Ch. durch die Erotoniaten gerftbirf.

fammte griechische Dacht Anspruche machen tonne te; an den Gallischen Ruften erhob sich Daffilien, an den Inbischen war Eprene gegrundet.

Iber bennoch fehlte es an einem großen, und gemeinschaftlichen Intereffe; und ben ber, fcon ermachten, Gifersucht Spartas gegen Athen mat es um fo mehr ju beforgen, daß bas Befuhl der machsenden Rrafte ju nichts anderm führen murbe. als daß die Stadte fich wechfelseitig in Burger friegen aufrieben. Gin folches Intereffe weckten. . Die Perferfriege. Wenn auch viel barau gefeble bat, daß durch fie ein allgemeiner Rationalverein ber Sellenen gegrundet mare, wie ein großer Mann, ohne boch felbst baran ju glauben, die Ibee baju gefaßt hatte; fo mard boch burch fie bie gange nachfolgende lage Briechenlands, bie außern und auch großentheils die innern Berhalts niffe, bestimmt; und es ift feinesweges ju viel gefagt, daß Griechenland politifc durch fie ges worden ift, was es ward.

Allerdings kam keine allgemeine Verbindung ber Griechen gegen die Perfer ju Stande; aber die Idee davon war doch erwacht; und ward, wenn auch nicht gang, doch großentheils ausges führt. Was ist schwerer, als in Zeiten der hos ben

ben Doth, wo jeber junachft fur fich furchtet, und fur fich nur forgen will, zwischen einer Mens ge fleiner Staaten ben Ginn fur bas Bange und mit ihm die Ginigfeit ju erhalten, in ber boch Die Starte liegt? Den erften Ginfall unter Das rins Softafpis Schlugen Die Athener fo aut wie allein ab; allein auch felbft ber ben Marathon ers fochtene Ruhm reichte nicht bin, ben allgemeis nen Enthufiasmus ju erwecken, als. Die viel gros Bere Befahr von bem Ungriff bes Zerres brobte. Die sammtlichen Theffalier, Die Locrer und Boeo: tier, mit Ausnahme von Thefpiae und Placeae, fcbickten bem Derfischen Ronig ichon ben ber erften Aufforderung Erde und Waffer; aber belegt mit ben Bermunichungen ber übrigen Bellenen und bem Gibe, ben Bebnten ihrer, Guter bem Delphischen Gotte zu widmen 1). Allein auch von ben ubrie gen Griechen, Die nicht perfifch gefinnt waren, wollten bie einen nur belfen, wenn man bie leitung bes Bangen und ben Oberbefehl über: ließe 2); die andern, wenn man ihr tand querft vertheis

<sup>1)</sup> Henow. VII, 132.

<sup>2)</sup> Selon von Spracus; Henop. VII. 258. Er bot in die, fem Fall ein geruftetes heer von 28000 Mann Truppen aller Art; eine Flotte von 200 Triremen, und Getraibe so viel man wolle. "Bahrlich! lant aufschreyen wurde der Pelopids Agamemnon, antwortete der Lacedaemonische D 3 Sesandte.

vertheibigte 3); die dritten schickten ein Geschwas der, das erst abwarten sollte, für wen sich der Sieg erklaren würde 4); die vierten schüsten eis nen Ausspruch des Drakels vor 5). So wahr ist, was herodot sagt: er musse es erklaren, wenn es ihm auch verdacht werden sollte, von Athen sep die Frenheit Griechenlands gekommen 6). Athen, seinen Themistocles an der Spike, belebte den Muth der übrigen; bewog sie alle Feindschaften auszuheben; gab nach, wo nachzugeben war 7); und rechnete immer zunächst auf sich selbst, ins dem es von Allen die Rettung zu erwarten schien.

Dec

Sefandte, wenn er horen sollte, daß den Spartanern von Gelon dem Spracuser der Oberbefehl genommen sep." Und als Gelon sich bereit ertlätte, mit dem Befehl jur Gee gufrieden zu sepn; sprach der Bothschafter vom Athen schnell: Konig von Spracus! Hellas hat uns nicht gesandt weil es eines Anführers, sondern weil es eines Herop. 1. 0.

- 3) Die Theffalier, die sich doch icon ergeben hatten. Hunod. VII, 172.
- 4) Die Corcpracer; Henod. VII, 168.
- 5) Die Ereter; HEROD. VII, 169.
- 6) Henop. VII, 139. Gin großes Zengniß zugleich für Athen, und fur die Freymathigfeit und Unpartbevlichteit won herodot! "hier muß ich," fagt der wabrheitliebendo Mann "dem gangen Griechenlande eine Meinung fagen, "verhaft den meiften Menfchen; aber bennoch, was mir "bie Wahrheit scheit, will ich nicht verhehlen."
  - 6) Wie ben Artemisium; Henop. VIII, 3.

Der Erfolg entsprach seinen Hoffnungen; ber Tag ben Salamin gab dem griechischen Geiste einen neuen Schwung; und als im folgenden Jahre 8) die Schlacht ben Plateae die Entscheidung, geben mußte, war der größere Theil von Hellas auf dem Schlachtselde versammelt ?).

Richt eine Schilderung jener ruhmvollen Tas ge, fondern nur ber Folgen bie baraus fur Gries chenland bervorgingen, tann unfer 3med fenn. Das Große unter ben Menfchen ift felten oder nie ohne einen Bufaß bes Kleinen; und wer bie Begebenheiten jener Zeiten genauer burchgebt, wird. auch ber Beweise bavon viele und mannigfaltige finden. Aber boch fucht man umfonft ein Begenftuck in ber Gefchichte ju jenem Schauspiel; und ben allen Uebertreibungen der Redner und Dich: ter mar es boch ein erlaubtes Selbstgefühl, bem ber Grieche auf feine Thaten gurudfab. Pleines Landchen batte den Kampf mit einem bal: ben Welttheil bestanden; es batte nicht bloß bas Roftbarfte gerettet mas ju retten mar, feine Frens beit, seine Gelbstftanbigfeit; es fublte fich auch fart genug ben Kampf fortjufegen, und legte Die Waffen

<sup>3)</sup> Im Jahr v. Chr. 479.

<sup>9)</sup> HEROD, IX, 28.

Waffen nicht eber nieder, bis ibm bie Bedingun: gen bewilligt murden, welche es felber vorschrieb.

Diefer Preis mar Die Befrenung ber Mffas tifch: Griechischen Stabte von ber Derfischen Berrs Schaft. Alls zwanzig Jahre vor bem Feldzuge bes Rerres jene Stadte versucht batten bas Perfifche Joch abzumerfen, batten bie Athenienfer es feck gewagt ihnen ein Gefchwaber mit Truppen gu Buls fe ju fenden; und die Ginafcherung von Gardes, ber Perfifchen Sauptstadt flein Uffens, mar bie Fruche Diefer Unternehmung. "Diefe Schiffe, fagt Berodot 1), waren ber Unfang bes Streits gwifchen den Bellenen und Barbaren." Die That ward von den Perfern boch empfunden; und nicht mit Unrecht; batten fie nur felber ein Recht ges habt frene Stadte ju unterjochen. Wie jener Mufftand miglang; wie Diletus bafur bugen mußte, bat Berodot ausführlich ergablt. Much ben ben nachfolgenden Bugen gegen Guropa berricht daber ben ben Derfern junachft immer bie Ibee bor, fich an Meben ju rachen; und die Gine afcherung ber Stadt mag in ben Mugen von Bers res feine geringe Genugthung gewesen fenn 2). Aber als ber Gieg ben Griechen blieb, festen

<sup>1)</sup> HEROD. V. 97.

<sup>2)</sup> Man febe Henop. VIII, 54.

fie ben, fur fie jest gefahrlofen Rampf, muthia fort; und wenn die Befrenung ihrer Landsleute auch nachher vielleicht nur ber Bormand murbe 3), fo war er barum boch nicht minder ein Beweis des erwachten Nationalgeiftes. 21s ends lich nach 51 Jahren der Rrieg durch ben erften Frieden mit den Perfern endete 4), gefchab es un= ter ben Bedingungen: baß bie griechifchen Stabte in Mien fren fenn; daß die Truppen ber Perfer fich zwen Tagereifen von ihnen entfernt balten, bag ibre Gefchwaber bas Megeifche Deer raumen muß: ten 5). Dicht anbers fchrieb einft, nach einem abnlich langen Rampfe, bas frengeworbene Sols land bem Berricher bender Indien die Bedinguns gen bor; und verfperrte ibm die Munbung feis ner eignen Gluffe, indem es fich ben Dcean of: fen bebielt.

60

<sup>3)</sup> Die Affatischen Griechen hatten indeß selber, wahrenb bes Juges des Berres, woran sie mit ihren Schiffen Theil nehmen mußten, die Spartaner und Athener um diese Befrepung gebeten. HEROD. VIII, 132.

<sup>4) 3</sup>m Jahr v. Ch. 449, von ber Theilnahme ber Perfet an dem Aufstande der Affatifden Griechen unter Ariftagoras 500 v. Ehr. an gerechnet.

<sup>5)</sup> Plutarch in Cimon Op. III. p. 202. fuhrt bas Bolles becret an, bas die Bedingungen enthalt.

pon ibm war die Rrenbeit Griechenlands getoms men. "Aber behaupten wollte es ihn nicht burch bloge Gewalt; sondern dadurch, daß es in Allem was nach griechischem Sinn eine Stadt verherrs lichen fonnte, als die erfte fich zeigte. Tempel follten die prachtigften, feine Runftwerte Die erften, feine Fefte und Schaufpiele Die fcons ften und glanzenoften fenn. Rein Pericles batte ohne jene Borfteberschaft in Athen feinen Wirs Lungsfreis gefunden; fein Phibias, fein Polye gnotus, fein Sophocles mare bier gedieben. aus bem Gefühl, er fen ber erfte ber Bellenen, ging ben bem Athener fein Gemeingeift bervor: und nur Diefer Gemeingeift mar fabig bas Benie ju ermuntern und ju belohnen, bas folche Werfe bervorbringen konnte. Es mag fenn, daß eben Diefe Große Athens Fall vorbereitete; aber menn es bafur bugen mußte, fo bleibt die Menfcheit ihm barum nicht weniger Dank schulbig.

Die Borsteherschaft von Athen mußte nach ber ganzen Natur ber Verbindung unmittelbar an seine Seeherrschaft geknüpft senn; weil die Verbundete Inseln und Seestadte waren. So werden also auch von seibst die Ausdrücke von Heges monie und Seeherrschaft 4), d. i. Beherrschung

bes Aegeischen und bes Jonischen Meers; (weiter reichte ber Chrgeiß ber Athener nicht;) gleichbes dentende Ausbrucke. Diese Seeberrichaft mar alfo in ihrem Urfprunge nicht nur nichts tabelnsmurs biges, fondern ju der Erreichung bes vorgefehren Zweckes etwas durchaus nothwendiges. Bon ibr bing Die Sicherheit Griechenlands vor bem Une griff ber Perfer ab; von ihr aber auch ber Bes Rand der geschloffenen Berbindung. Man tann Athen allerdings nicht bavon frenfprechen biefe Seeberrichaft nachmals gemißbraucht ju haben; allein wer die Matur folder Berbindungen, und Die Schwierigkeiten tennt fie jufammenzuhalten, wird auch wohl zugeben, baß es fur bie practifche Politic eine fast unmöglich aufzulosende Aufgabe fen, den Schein des Migbrauchs einer folchen Begemonie ju vermeiben; ba bas, was bem Ginen als Migbrauch vorkommt, dem Undern als nothe wendiges Mittel jum Zweck erscheint.

Als das Meer gesichert, als kein Angriff pon den Persern weiter zu fürchten schien, — wie konnte es anders senn, als daß die Fortführung des Kriegs, also auch die Leistungen dazu, die Verbündeten, wenigstens manchen unter ihnen, unnöthig drückten; wie war-es zu vermeiden, daß nicht einzelne sich in den Benträgen beeinträchtigt zeren's Ideen Ah. III.

Go fand burch biefen Kampf bas Bellenis fche Bolf umftralt von bem Glange Des Gieges unter ben Nationen ba! Dit rubiger Gicherheit Fonnte es jest um fich blicken; wer batte magen mogen es anzugreifen? Die offliche Welt ges borchte ben nun gebemuthigten Derfern; im Dor: ben batte fich noch in Macedonien fein eroberns bes Reich; wie in bem, noch gerftuckelten Stalien, feine erobernbe Republic gebilbet. Go fam ber Beitraum, wo Alles in Bellas fich in jugenblicher Rraft entfalten; wo Runft und Poefie ihre Blu: then treiben; wo der finnende Beift mit Rube in fich felber blicken; wo ber Gemeinfinn ber Stadte einen wurdigen Bettfampf beginnen fonne te! Gin Bolf bedarf der Rube und bes Fries bens nicht nothwendig um etwas Großes ju mer: ben; aber es bedarf des Bewußtfenns, daß es in feiner Rraft ftebt, fich Rube und Frieden gu verschaffen.

Richt aber bloß die außern Berhaltniffe Grieschenlands waren es, welche die Perferkriege bestimmten; sie bestimmten nicht weniger seine innern; und diese lettern wurden fur die Nation fast noch wichtiger als jene ersten. Während dieses Kriegs erwachte in Griechenland eine politische Idee, die schon früher sich, wenn gleich nur leife, geregt batte:

hatte; die einer Borfteberschaft, ober einer Segemonie, (wie ber Grieche fie nennt;) welche Einem Staat über bie andern übertragen ward, ober die er auch felber fich anmaßte.

Schon vor dem Perferkriege hatte diese Idee nicht ganzlich geschlummert; eine Urt von Vorstes berschaft hatte sich Sparta, als der machtigste uns ter den Dorischen Staaten, schon immer über den Peloponnes zugeeignet; und durch die Vertreibung der Enrannen aus den dortigen Städten sich ges. wissermaßen verdient 6).

Ben bem gemeinschaftlichen Wiberstanbe, ben so viele ber griechischen Stadte gegen ben Angriff bes Werres leisteten, ward das Bedürsniß einer allges meinen Anführung sühlbar; welche jedoch nach griechischer Einrichtung nicht sowohl Einem Mann, als Einem Staat übertragen werden konnte. Es ist oben schon bemerkt, daß mehrere darauf Ansspruch machten; allein Spracus ward sie verweis gert; und Athen war zugleich klug und ebel gesmug nachzugeben. So ward damals diese Ehre dem Namen nach Sparta zu Theil; der Sache nach blieb sie dem, der sie durch Talente versdiente; und Sparta besaß keinen Themistocles.

<sup>6)</sup> THUCKD. I, 18. 76.

vielleicht die richterliche Bewalt, welche sich Athenüber die Verbunderen anmaßte; nicht bloß etewa in den Streitigkeiten der Staaten mit einansder; sondern auch in den Processen der Einzelsnen 4). Diese mußten, um ihre Sachen zu bestreiben, selber nach Athen kommen; wo sich das
her zum großen Vortheil der Atheniensischen Janssbesißer, Wirthe u. a. stets eine Menge dieser
Fremden aushielt, um ihre Angelegenheiten zu
Ende zu bringen.

Es ist also allerdings klar, daß die Nature ber Borsteherschaft von Athen sich anderte. Wenns es anfangs eine frepe Verbindung war, so ward es, wenigstens ben weitem für die meisten Staas ten, die daran Theil hatten, eine gezwungene. Daß einzelne der Verbündeten sich oft genug sträubten, ist oben in Berspielen gezeigt; aber wie schwer, wie fast unmöglich, es war, daß eis ne allgemeine Verbindung zwischen ihnen gegen Athen zu Stande kam, ist leicht einzusehn. Hatz ten sie es auch versuchen wollen; welche Mittel hatte Athen nicht in Händen gehabt, ihnen zwors zukommen? Aber doch gab es Einen Zeitpunct, wo man, wären sie nicht so unbegreislich fahre

<sup>4)</sup> Man febe hierüber befonders Annorm. do Rop, Athon, Op. p. 694. ed. Launclav.

laffig gewesen, boch mit Recht einen Berfuch baju son ihrer Seite batte erwarten mogen; ben bes Ariedensschluffes mit Derfien 5). Schloffen Die Briechen diefen Frieden nicht auf ihre Bedinguns gen? War noch ferner etwas von ben Verfern für fie zu fürchten? Sorte nicht alfa ber gauze Zweck ber Berbindung jest von felber auf? Und bennoch boren wir nicht, bag fie bamals gegen Athen laut geworden maren. Auf ber andern - Seite, fragt man mir Recht, erforberte es nicht Die Gerechtigkeit, daß die Athener fie von felber frenließen? Aber Diese Frage wird ber practifche Politifer nicht leicht thun. Die Berbundeten fren: laffen batte geheißen fich felber feines Glanges bes zauben: eine Sauptquelle ber Ginfunfte ber Res public verstopfen; vielleicht sich feinen Kall bereis ten. Welcher Staatsmann murbe es in Athen gewagt baben, einen folchen Borfchlag zu thun? Satte er ibn gethan, murbe er burchgebrungen Burbe er fich nicht zuerft felbst feinen Unteraang bereitet haben? Es giebt Benfpiele, baß einzelne Berricher, ber Berrichaft mube, fie frenwillig nieberlegten; aber nie bat fich ein Bolt fremillig ber Berrichaft über Unterworfene begeben.

Bielleicht

<sup>&#</sup>x27; 5) Im Jahr 449 v. Chr.

pon ibm war die Frenheit Griechenlands gefom: men. Aber behaupten wollte es ibn nicht burch bloge Gewalt; fonbern baburch, bag es in Allem was nach griechischem Ginn eine Grabt verberr: lichen fonnte, als Die erfte fich zeigte. Geine Tempel follten die prachtigften, feine Runftwerfe Die erften, feine Refte und Schauspiele Die fcons ften und glangenoften fenn. Rein Pericles batte obne jene Borfteberfchaft in Athen feinen Wir: fungsfreis gefunden; fein Phidias, fein Polns gnotus, fein Sophocles mare bier gedieben. Denn aus dem Gefühl, er fen der erfte ber Sellenen, ging ben bem Athener fein Gemeingeift bervor; und nur Diefer Gemeingeift mar fabig bas Genie au ermuntern und gu belohnen, bas folche Werfe bervorbringen fonnte. Es mag fenn, bag eben Diefe Große Uthens Fall vorbereitete; aber wenn es dafür bugen mußte, fo bleibt die Menschheit ibm barum nicht weniger Dant fculbig.

Die Borfteberschaft von Athen mußte nach ber ganzen Natur der Berbindung unmittelbar an feine Seeherrschaft geknüpft senn; weil die Ber: bundete Inseln und Seestadte waren. So wer: den also auch von selbst die Ausbrücke von Hege: monie und Seeherrschaft 4), d. i. Beherrschung

bes Megeifchen und des Jonifchen Meers; (weiter reichte ber Ehrgeiß ber Athener nicht;) gleichbes bentende Musbrucke. Diefe Geeberrichaft mar alfo in ihrem Urfprunge nicht nur nichts tadelnemur: biges, fonbern ju ber Erreichung bes vorgefehren Zweckes erwas durchaus nothwendiges. Bon ibr bing die Gicherheit Griechenlands vor bem Une griff ber Perfer ab; von ihr aber auch ber Bes ftand ber gefchloffenen Berbindung. Dan fann Althen allerdings nicht bavon frenfprechen Diefe Geeberrichaft nathmals gemigbraucht ju baben; allein wer bie Matur folder Berbindungen, und Die Schwierigkeiten fennt fie jufammenguhalten, wird auch wohl zugeben, daß es fur die practifche Politic eine fast unmöglich aufzulofende Mufgabe fen, ben Schein bes Digbrauchs einer folchen Segemonie ju vermeiben; ba bas, was bem Ginen als Digbrauch vorfommt, bem Unbern als noth: wendiges Mittel jum Zweck erfcheint.

Als das Meer gesichert, als kein Angriff von den Perfern weiter ju fürchten schien, — wie konnte es anders senn, als daß die Fortführung des Kriegs, also auch die Leistungen dazu, die Verbündeten, wenigstens manchen unter ihnen, unnöthig drückten; wie war es zu vermeiden, daß nicht einzelne sich in den Benträgen beeinträchtigt seeren's Ideen Th. III. P glaubten,

## Meunter Abschnitt. Griechische Staatsverfassungen.

Es ist nicht die Darstellung einzelner griechisscher Staaten, (welche wir der zwenten Abtheis lung dieses Bandes vorbehalten,) sondern vielmehr die Characteristist der griechischen Staatsversassungen im Allgemeinen, die wir in dem gegenwärtigen Absschnitt zu entwersen versuchen werden. Eine solche allgemeine Untersuchung scheint uns gleich nothswendig, weil die Unmöglichseit sie alle einzeln zu analystren jedem einleuchtet; und weil selbst im vorsaus dadurch ein Licht auf diejenigen geworsen wers den wird, welche in der Folge der Gegenstand der Darstellung werden sollen.

Ben einer Nation, ben ber Alles was seis ner Natur nach irgend öffentlich senn konnte, auch öffentlich war; wo besonders Alles Große und Rühmliche aus diesem öffentlichen Leben hervorz ging; wo selbst das ganze Privatleben sich mit diesem verschmolz; wo der einzelne nur mit dem Staat und für den Staat lebte, ung deirt Une perfactung ein viel beheres Inverefte geweinnen, als ben seder andern, we eine scharfe Grenglinie bas effentliche von dem Privatleben trennt. Were die Briechen beurtheilen will, muß ihre Staatss verfassingen kennen; aber nicht bloß nach tobten Kormen, wie sie gelehrte Compilatoren und Come pendienschreiber der sogenannten griechischen Altere thumer und kennen lehren; sondern in dem Sinn, wie der Grieche selber sie ausah.

Rung, daß die griechischen Staaten (mit wenigen Unde nahmen) Stadte mit ihrem Gebiet, und ihre Verfast sungen also Stadtverfassungen waren 1), noch eines Beweises bedürftig; so wurde er schon daraus hervorgehn, daß die Griechen die Begriffe von Staat und Stadt mit demselben Worte bezeichnes ten 2). Nie werden wir also den Vegriff von Stadtwerfassungen aus den Augen verlieren, nie es vergessen dürfen, daß die Verfassungen, von denen

<sup>1) 6,</sup> sten 6, 152.

<sup>2)</sup> wale, civitae. Uebet den Begeif von woles, und ben Unterfoied zwiften wolle und lives, Ctaat und Boll, febe man befondere Amisvou. Polit. Op. 11, 9, 255, al. Canaun.

denen hier die Rede ist mit denen nicht nur und frer großen Reiche, sondern auch selbst unfrer kleinern Fürstenthümer, nichts gemein haben tons nen. Sollte eine Vergleichung, der Deutlichteitwegen statt sinden, so würde sie, da das Vild der Italischen Städte im Mittelalter uns fast eben so fremd ist als das der griechischen, am ersten mit den vormaligen deutschen Reichsstädten, besons ders in der Periode ihrer Blüthe vor dem dreis sigjährigen Kriege, als sie, noch nicht zwischen mächtigere monarchische Staaten eingeklemmt, ein freveres Wirken hatten, gemacht werden können; wenn nicht der Einstuß der Verschiedenheit der Religion in den letztern eine Unähnlichkeit machte.

Dennoch kann biese Vergleichung schon im voraus einiges Licht auf die große Mannigfaltige, keit werfen, welche, troß der anscheinenden Sine steit werfen, welche, troß der anscheinenden Sine stich alle übereinkommen;) in jenen Staaten statt sand; die nicht geringer in den erwähnten deutschen Städten war. Und noch mehr wird diese Vergleischung gerechtsertigt senn, wenn wir hinzuselsen, daß auch der Umfang des Gebiets ben den grieschischen Städten eben so verschieden, und doch im Ganzen ungefähr derfelbe war.' Es gab wenige, die ein größeres Gebiet gehabt hatten, als vors mals

mals Ulm ober Rurnberg es befaßen; aber auch in Griechenland hing das Aufblühen der Stadt teineswegest von der Größe des Gebiets ab. Das Gebiet von Corinth mochte wenig größer als das von Augsburg senn; und zu welchem Grade von Wohlstand und Bildung haben sich dennoch bende erhoben?

Wie groß aber auch jene Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen fenn mag, (die wir bald unten meis ter erlautern werben;) fo famen fie boch in Gis nem Sauptpunct überein. Es maren, nach bem ge wehnlichen Musbruck, frene Berfassungen: b. i. es gab nicht ober follte wenigstens nicht in ihnen einen Berren geben, ben nicht bas Bolt, entweder Die gange Maffe, ober auch gewiffe Claffen, batten aur Rechenschaft gieben tonnen 3); ber einzelne, ber eine folche Gewalt fich anmaßte, hieß nach griechischem Begriff ein Enrann. Diefes ichloß alfo in fich: ber Staat foll fich felber res gieren; nicht von einem einzelnen regiere werden; und baraus mußte nothwendig eine von Der unfrigen febr verschiedne Anficht bes Staats bervorgeben. Diese griechische Unsicht mar ber ber neuen Politifer, Die von Staatsmafchinen fpre-

<sup>3)</sup> Anistor. Polit. Op. II, p. 251. 282. Die Dbrigfeiten mußten, wie ber Griede fic ausbrudt, Inaulovoi fen.

chen, oder wenn sie auch nicht diesen Ausbruck gebrauchen, doch den Staat als eine Maschine sich denken, so wie derer, die ihn zu einer blos sen Policepanstalt machen wollen, geradezu entges gengesetzt. So wie der einzelne Mensch eine moralissche Person ist, ist es dem Griechen auch der Staat. Auch in ihm wirken, auch ihn bestimmen also moras lische Kräfte. So entsteht die große Aufgabe für den, der Staaten ordnen soll, zu bewirken, daß die Vernunft die Herrschaft über die Begierde und die Leidenschaft sührt; und die Erreichung der Tusgend und Moralität werden in diesem Sinn Zwecke des Staats, so gut sie Zwecke des Einszelnen senn sollen.

Wenn man mit biesen Voribeen an die Unstersuchung über die Gesetzebungen der Grieschen geht, so werden sie uns erst in ihrem eigents lichen Lichte erscheinen. Die Verfassungen in den Städten dieses Volks hatten sich allerdings auch, wie die Verfassungen der neuern Völker, zuerst bloß nach dem Bedürsniß geformt und nach den Umständen fortgebildet. Aber eben weil in kleic nen Staaten und Städten eingerissene Mißbräuche viel schneller drückend werden, als in größern, war auch das Bedürsniß von Resormen in manuchen derselben schon früh sühlbar geworden; und dieß

rigen Unterbrücker, Griechenland nicht nur tiefe, fondern unheilbare Wunden schlug; überhaupt welche Ursachen es waren, die seinen Sturz vorzbereiteten, — diese Untersuchung bleibe einem der spätern Abschnitte überlassen, wozu wir erst durch einige andre Forschungen uns den Weg bahnen mussen.

fie ben bestehenden eine beffere Ginrichtung. Bes fagen wir also auch die vollständigen Gefege eines Solon; fo murben mir boch in ihnen nichts wes niger als eine vollendete Constitution erblicken. Dafür aber lagen nicht nur Privatrecht, fons bern auch Moralitat viel mehr in ihrem Bes fichtsfreise, als die legtere in bem Besichtsfreife eines neuen Gefeggebers liegen tann. Die Unorde nung bes Privatlebens, eben beswegen alfo auch Die Erziehung und Bildung ber Jugend 4); worg auf bie Sitten und ihre Erhaltung beruht, mar für fie ein Sauptgegenstand. Sie fühlten es auf bas innigfte, bag ohne fie jene moralische Perfon, ber Staat, fich nicht felber murbe regieren tonnen. Es fam bingu, baß ben biefen fleinen Bes meinwefen, in diefen Stadten mit ihrem Bebiet, Ach viele Unordnungen machen und ausführen lies fen, welche ben einer machtigen und ausgebreites ten Mation nicht maren auszuführen gewesen. Db Diefe Unordnungen immer gut, immer zwedmäßig maren, ift eine gang andere Frage; es tam bier nur barauf an, ben Gesichtspunct aufzustellen, aus bem jene Manner bie Runft, ben Staat eine gurichten, und bie Mittel ibn ju erhalten und gu lenfen 1), anguseben pflegten. Bo

<sup>4)</sup> Man febe baraber Anistor. Polit. Op. II. p. 301. 336.

<sup>3)</sup> Dies zusammen ist es was der Grieche unter roderung durchift.

Wo eine Gemeine ober Stadt fich felbst res aiert, liegt ber Begriff jum Grunde, bag bie bichfte Bewalt ben ihren Gliebern, ben der Bur gerfchaft, fen. Aber ob ben ber gangen Burgers fchaft, ob nur ben gewiffen Claffen, ob vielleicht mur ben gewiffen Familien , - bieß fann verfchies ben fenn. Go entsteht baber auch von felbft ben ben Briechen jener Unterschied, den fie burch bie Benemungen von Aristocratien und Demos eratien bezeichnen; in welche benbe Claffen fie ibre Berfaffungen ju theilen pflegen. Aber eine fefte und icharfe Grenglinie zwischen berben ju gies ben, ift nicht leicht. Dan muß fich huten, wenn pan bem Ginn bie Rebe ift, ben fie in ber prace tifden Politie batten, ihnen benjenigen umterzue legen, ben nachher bie fpeculativen Politifer ihnen aaben; wie Ariftoteles 6) und andre. In ber practifchen Politic lagen ben ben Griechen allers dings

<sup>6)</sup> Menn wir aber bier, wo unt bon bem practifden Ginn Die Rebe fepn fann, von ben theotetifden Beftimmungen des Arifioteles in feiner Politic feinen Gebrand maden Thunen, fo entfagen wir bamit feineswegs bem Gedt. the ale Quelle far bas Diftorifde ber griechifden Berfofungen an citiren, in fo fern et felber bavon forict. Beffen Bengnif batte bier wohl mehr Gewicht als bes Mannes, ber in einem eignen leiber! verlobenen Werle Die fammtlichen betannten Staatsverfaffungen feiner Beit. 255 an ber 3abl, beidrieben und angloffet batte!

benen hier die Rebe ift mit denen nicht nur uns
frer großen Reiche, sondern auch selbst unfrer
kleinern Fürstenthumer, nichts gemein haben köns
nen. Sollte eine Vergleichung, der Deutlichkeitwegen statt finden, so wurde sie, da das Vild
der Italischen Städte im Mittelalter uns fast eben
so fremd ist als das der griechischen, am ersten
mit den vormaligen deutschen Reichsstädten, besons
ders in der Periode ihrer Bluthe vor dem breis
sigjährigen Kriege, als sie, noch nicht zwischen
mächtigere monarchische Staaten eingeklemmt, ein
freyeres Wirken hatten, gemacht werden können;
wenn nicht der Einfluß der Verschiedenheit der
Religion in den lehtern eine Unahnlichkeit machte.

Dennoch kann diese Vergleichung schon im voraus einiges licht auf die große Mannigfaltige teit werfen, welche, troß der anscheinenden Einsförmigkeit (denn in einigen Puncten mußten frenzisch alle übereinkommen;) in jenen Staaten statt sand; die nicht geringer in den erwähnten deutschen Städten war. Und noch mehr wird diese Vergleischung gerechtsertigt senn, wenn wir hinzusehen, daß auch der Umfang des Gebiets ben den grieschischen Städten eben so verschieden, und doch im Ganzen ungefähr derfelbe war. Es gab wenige, die ein größeres Gebiet gehabt hatten, als vors mals

weber ber Reichthum, ober bie Geburt; ober auch benbe jufammen entschieden 8). Der Reichthum Bestand aber nicht sowohl in baaren Capitalen, als vielmehr in liegenden Grunden; bas Landeis genthum bestimmte ibn. Diefer Reichthum zeigte fich in ben frubern Zeiten vorzugeweife in bem Mufmande ben man in Pferden machte. Die, welche biefes vermochten, bilbeten bie Burgers, renteren; bie ba, wo es nur Burgerfoldaten, ober Milizen giebt, immer ben reichern Theil von Diefer ausmachen wird. Go erklart es fich, wie ber Umstand ob das Gebiet einer Stadt viel Beibeland enthielt, fo vieles in bet practischen Politic ju ber Musbilbung ber Berfaffung bentras gen tonnte 9). Diese Eupatriden und Optimaten waren es alfo, bie, wenn fie auch bas Bolf nicht gang von ber Theilnahme an ber Gefetges bung ausschlossen, fich boch die Magistrate, und ben Benfig in ben Gerichtshofen guqueignen fuchten: und ba wo biefes ber Rall mar, erblickt ber Grieche eine Aristocratie 1).

In

<sup>8)</sup> Antstor. Polit. IV. 6.

<sup>- 9)</sup> Beripiele bavon in Eretria, Chalcis, und andern Stads - ten fahrt Anistor. Polit. IV. 5. an.

Digardie. Muein wenn gleich bevbe Rahmen im Bes-Zeeren's Ibeen Eh. III.

In Stadten, wo größtentheils ber Reichthum nach tandbesit sich bestimmt, ift es wohl unvermeidlich, daß nicht nur bald eine Claffe großerer Guterbefiger entfleht; fondern daß auch diefe Uns gleichheit immer mehr junimmt; und bas Landeis genthum endlich fast gang in die Sande weniger Familien tommt 2). In Zeiten, wo der Gewers be noch viel meniger maren, mo felbst diese menis gen jum Theil von Sclaven getrieben murden, mußten die Folgen diefer Ungleichheit um vieles bruckender werden; und fo ward es gewöhnlich eine ber Sauptaufgaben fur die Befeggeber, Dies fes Uebel entweder ju verhindern, oder, wo es bes reits eingeriffen war, ibm wieder abzuhelfen; weil fonft, etwas fruber oder fpater, eine Staatsums walzung die unquebleibliche Folge davon mar. Daber Die Benfpiele, bag eine neue und gleiche Wertheilung des landes unter die Burger gemacht. ward

branch find, so glaube ich boch taum, daß in der practischen Politic der Griechen sich eine weitere Grenglinie zwischen bepben ziehen läßt, als die größere oder geringere Zahl der Optimaten, die die Herrschaft in Handen ben hatte. Die Richtigkeit dieser Bemerkung geht wohl schon ans den Bestimmungen bervor, zu denen Anisvornzus Polic. III, 7. seine Zusucht nehmen mußte, um sie von einander zu trennen

<sup>2)</sup> So war es 3. B. in Thurit gegangen Aniston. Polit. V. 7.

bieß Bedurfnig mar es, mas bereits Gefeggeber aufftebn machte, icon viel eber als bie eigente liche Speculation bie Politic in ben Rreis ihrer Unterfuchungen gezogen batte. Die Hufgaben, welche jene Befeggeber ju lofen batten, maren alfo burchans practifcher Urt; welche fie, ohne ein philosophisches Guftem ju fennen, burch Erfah: rung und Rachbenten ju lofen fuchten. Die fonnte ihnen baben ein Gemeinwefen anbers erfcheinen als ein Wefen bas fich felber regieren follte: und auf Diefem Grunde maren ihre Gefekges bungen gebaut. Unmöglich fonnte es ihnen alfo einfallen, Die Mittel ju Diefer Gelbftregierung bloß in ben fogenannten conftitutionellen Formen sur fuchen; und wenn gleich ihre Gefeggebungen auch biefe mit umfaßten, fo gefchah es boch ges wohnlich nur in einem gewiffen Grabe. Die ift es einem griechischen Befeggeber eingefallen, mit ganglicher Mufbebung bes Alten, ber Schopfer (um une des jegt gewöhnlichen Musbrucks ju bes bienen,) einer neuen Conftitution ju werben. 36: re Gefeggebungen waren in Diefer Rucfficht nicht mehr als bloge Reformen. Gin tycurg, ein Gos ton, und andre, waren fo weit bavon entfernt, alles Alte abzuschaffen, baß fie vielmehr benbes bielten, mas nur bengubehalten mar; nur fügten fie theils einzelne neue Inflitute bingu; theile gaben fie ben beftebenden eine beffere Ginrichtung. Bes fagen wir alfo auch bie vollftanbigen Befege eines Golon; fo murben mir boch in ihnen nichts mes niger ale eine vollendete Constitution erblicen. Dafür aber lagen nicht nur Privatrecht, fone bern auch Moralitat viel mehr in ihrem Ges fichtsfreife, als die lettere in bem Befichtsfreife eines neuen Gefeggebers liegen fann. Die Unord: nung bes Privatlebens, eben besmegen alfo auch Die Erziehung und Bilbung ber Jugend 4); mor: auf die Gitten und ihre Erhaltung berubt, mar fur fie ein Sauptgegenftand. Gie fublten es auf bas innigfte, bag ohne fie jene moralifche Derfon, ber Staat, fich nicht felber murbe regieren fonnen. Es tam bingu, daß ben diefen fleinen Bes meinwesen, in biefen Stabten mit ihrem Gebiet, fich viele Unordnungen machen und ausführen lies fen, welche ben einer machtigen und ausgebreites ten Mation nicht maren auszuführen gemefen. Do Diefe Inordnungen immer gut, immer zwechmäßig maren, ift eine gang andere Frage; es fam bier nur barauf an, ben Gefichtspunct aufzustellen, aus dem jene Manner die Runft, ben Staat eine gurichten, und die Mittel ibn ju erhalten und gu fenten 5), angufeben pflegten. 9Bo

<sup>4)</sup> Man febe barüber Anisvor. Polit. Op. II. p. 301. 336.

<sup>3)</sup> Dieß aufammien ift es was ber Grieche unter robering arreifen begreift.

Wo eine Gemeine ober Stadt fich felbft res giert, liegt ber Begriff jum Grunde, bag bie bochfte Gewalt ben ihren Gliebern, ben der Burs gerichaft, fen. Aber ob ben ber gangen Burgers Schaft, ob nur ben gewiffen Claffen, ob vielleicht nur ben gewiffen gamilien, - Dieg tann verfchies ben fenn. Go entfteht baber auch von felbit ben ben Griechen jener Unterfchied, ben fie burch bie Benemungen von Ariftocratien und Demos cratien bezeichnen; in welche benbe Claffen fie ibre Berfaffungen ju theilen pflegen. Aber eine fefte und icharfe Grenglinie zwifchen benben ju gies ben, ift nicht leicht. Dan muß fich buten, wenn von bem Ginn bie Rebe ift, ben fie in ber prace tifden Politic batten, ihnen benjenigen unterzus legen , ben nachber Die fpeculativen Politifer ifmen gaben; wie Ariftoteles 6) und anbre. In ber practifchen Politic lagen ben ben Griechen allers

<sup>6)</sup> Wenn wir aber hier, wo nur von bem practischen Sinn die Rede seyn kann, von den thevretischen Bestimmungen des Aristoteles in seiner Politic keinen Gebrauch machen können, so entsagen wir damit keineswegs dem Recht, ibn als Quelle für das Historische der griechischen Berfassungen zu eitiren, in so fern er selber davon spricht. Wessen Zengniß hatte dier wohl mehr Gewicht als des Mannes, der in einem eignen leider! verlohrnen Werke die sämmtlichen bekannten Staatsverfassungen seiner Zeit, 255 an der Zahl, beschrieben und analpsier hatte!

bings ben biefen Benennungen gewiffe Steen gum Grunde; aber fie maren nicht fcharf beftimmit; und es mare ber ficherfte Weg zu irren, wenn man fie Scharfer, als fie felber es thaten, beftims men wollte. Die Grundibee ben der democratis fchen Berfaffung mar allerdings, bag alle Burger als folche gleicher Rechte ben ber Bermaltung Des Staats genießen follten; aber eine volltommene Gleichheit gab es boch gewiß nur in febr wenigen Stadten. . Diefe Gleichheit befchrantte fich gewobn: lich auf die Theilnahme an ben Burgerverfamms lungen, und ben Gerichten 7). Waren auch bie Mermern ganglich von der Theilnahme an Dagis ftraten ausgeschloffen; galt auch in ben Bolfs: perfammlungen ibre Stimme meniger als Die ber Beguterten; fo bob bieg noch die Democratie feis nesmeges auf. Bon ber andern Geite feste Die Mriftocratie frenlich immer ausschliegende Rechte einzelner Claffen ober Familien voraus. 2fllein wie verschieden und mannigfaltig maren wiederum Diefe! Es gab erbliche Uriftocratien, wo, wie in Sparta, Die bochften Burben in ein paar Ras milien fortbauerten. Allein biefes mar ber feltes nere Fall. Gewöhnlich mar es die reichere und angefebenere Claffe, welche fich allein in ben Bes fiß ber Staatsverwaltung gefest batte: inbem ents

SHIP AND RESIDENCE THEF.

<sup>7)</sup> ARISTOT. Polit. III. 1.

weber ber Reichthum, ober die Geburt; ober auch bende gufammen entschieben 8). Der Reichthum bestand aber nicht fowohl in baaren Capitalen, als vielmehr in liegenden Granben; bas Landeis genthum bestimmte ibn. Diefer Reichthum zeigte fich in ben frubern Zeiten vorzugeweife in bem Mufwande ben man in Pferden machte. Die, welche biefes vermochten, bilbeten bie Burgers reuteren; Die Da, wo es nur Burgerfoldaten, ober Miligen giebt, immer ben reichern Theil von Diefer ausmachen wird. Go erflart es fich, wie ber Umftand ob bas Gebiet einer Stadt viel Weibeland enthielt, fo vieles in ber practifchen Politic ju ber Musbildung ber Berfaffung bentras gen fonnte 9). Diefe Eupatriden und Optimaten waren es alfo, die, wenn fie auch bas Bolf nicht gang von ber Theilnahme an ber Gefetges bung ausschloffen, fich boch bie Dagiftrate, und ben Benfig in ben Gerichtsbofen jugueignen fuchten: und ba mo biefes der Rall mar, erblicft ber Grieche eine Ariftocratie 1).

Sa Santomore and MoS Vitania: 8) ARISTOT. Polit. IV. 5, Apartment and . speed und

<sup>9)</sup> Bepfpiele bavon in Eretria, Chalcis, und andern Stabe ten fuhrt Anistor. Polit, IV. 5. an.

<sup>1)</sup> Man unterfcheibet von biefer alebann noch wieber bie Dligarchie. Allein wenn gleich bevbe Dabmen im Bes brand Seeren's 3been Eb. III.

In Stadten, wo größtentheils ber Reichthum nach Landbefic fich bestimmt, ift es mohl unvermeidlich, daß nicht nur bald eine Claffe großerer Guterbefiger entfteht; fondern daß auch diefe Uns gleichheit immer mehr gunimmt; und das Landeis genthum endlich faft gang in die Sande weniger . Familien fommt 2). In Zeiten, wo der Gewers be noch viel weniger waren, wo felbst diese wenis gen jum Theil von Sclaven getrieben murben, mußten die Folgen diefer Ungleichheit um vieles bruckender werden; und fo ward es gewehnlich eine ber hauptaufgaben fur Die Befeggeber, Dies fes Uebel eutweder ju verhindern, oder, wo es bereits eingeriffen war, ihm wieder abzuhelfen; weil fonft, etwas fruber oder fpater, eine Staatsums maljung die unquebleibliche Folge davon mar. Daber bie Benfpiele, bag eine neue und gleiche Bertheilung des tandes unter die Burger gemache. ward

branch find, so glaube ich boch taum, haß in der praetischen Politic der Griechen sich eine weitere Grenglinie zwischen benden ziehen läßt, als die größere ober genringere Zahl der Optimaten, die die herschaft in handen hatte. Die Richtigkeit diefer Bemerkung geht wohl schon ans den Bestimmungen hervor, zu denen Anisvornung Polit. III, 7. seine Justucht nehmen mußte, um sie von einander zu trennen

<sup>2)</sup> So wat es 3, B. in Africi gegangen Amiston. Polit. V. 7.

ward 3); daß die Veräußerung durch Kauf oder. Schenkung verboten, und nur durch Erbschaft und demnächst Henrathen gestattet ward 4); daß man ein Höchstes bestimmte, wie viel der einzelne Burger an Ländereven besigen follte 5); u. s. w. Wit allen diesen und andern Mitteln war es aberdoch unmöglich das ganz zu verhindern, was man verhindern wollte; und so bereiteten sich immer aufs neue die vielen Erschütterungen vor, denen diese sämmtlichen griechischen Staaten, nur die eis nen mehr, die andern weniger, ausgesest waren.

Ben Stadtverfassungen, wie sie auch geformt senn mögen, ist das Burgerrecht das erste und wichtigste. Wer es nicht hat, mag vielleicht unster gewissen Bedingungen in dem Staat leben, und seines Schukes genießen 6); er ist aber nicht eigentliches Mitglied des Staats; und kann nicht nur

<sup>3)</sup> Wie in Sparta bey ber Gefeggebung bes Lycurg.

<sup>4)</sup> Wie gleichfalls in Sparta, und auch ben den Locriern Anistor. Polit. II, 7.

<sup>5)</sup> Anistot. l. c.

<sup>6)</sup> Diefe µeroinoi, inquilini, fanden fich in ben meiften griechischen Städten. Das gewöhnliche mat, baß fie Schutzelb bezahlten, und auch wohl andre burgerliche Lasten trugen.

mir nicht gleicher Rechte, fondern auch nicht gleis cher Achtung mit bem Burger genießen. Die Bestimmungen über Die Theilnahme am Burgers recht mußten alfo febr icharf in ben griechischen Stadten fenn; aber fie maren auch nicht weniger verschieden. War es, um ber vollen baran ges fnupften Rechte ju genießen, in einigen Staaten binreichend, von einem Burger und einer Bur: gerin erzeugt ju fenn 7); fo verlangte man in andern eine folche Abftammung in der gwenten, und felbft ber britten Generation 8); mabrend man wiederum in andern nur auf die Abstammung von der Mutter fab ?). Es gab Stabte, wo man febr farg mit ber Ertheilung bes Burger: rechts war; mabrend man in andern leicht Fremde ju bemfelben gulieg. Dicht felten maren es gufals lige Urfachen, welche bier entschieben; und biefelbe Stadt fab fich wohl genothigt ibre fruberen ftrengeren Grundfage mit gelindern ju vertaufchen, wenn bie Babl ber alten Burger ju gering ward 1). Be: fonbers mar es in ben Colonien, wo man biefe gelindern Grundfage befolgte und befolgen mußte; wenn

<sup>7)</sup> Wie g. B. in Athen.

<sup>8)</sup> Bie in Lariffa Anistor. Pol. III, 2. Much in Maffilia.

<sup>9)</sup> ARISTOT. Polit. III, 5.

<sup>1)</sup> So nahm g. B. in Athen Elifthenes viele Frembe unster bie Burger auf. Anistor. III, 2.

bungen mehrerer Stabte, wie ber Bocotischen ober ber Uchaeischen babin, Bevollmachtigte auf Die Bersammlungen zu schicken; aber auf Diefen Bufammenfunften wurden nie über die innern Uns gelegenheiten der einzelnen Berbundeten; (Diefe bes bielt jede Stadt fich immer felber vor;) fondern nur über Die gemeinschaftlichen Ungelegenheiten in Beziehung auf die auswartigen Berhaltniffe, gerathichlagt. Blog badurch aber fann nie ein mabres Reprafentativfnftem fich bilden; ber mabe re Weichaftstreis, eines gefeggebenden Corps fine bet fich immer in ben innern Angelegenheiten ber Mation.

Man mußte alfo auf andre Mittel benten, um ber Befahr einer Pobelberrichaft auszuweichen: und biefe maren verschiedner Art. Es gab, wie Aristoteles ausdrücklich bemerkt. 3), Statte, Denen gar feine allgemeine Burgerversammlungen ges balten wurden; fondern nur die gufammenberufenen, ober eingeladenen, Burger baben erfchienen. fenbar bilbeten biefe eine Claffe ber Ariftocratifchen Berfas

<sup>3)</sup> ARISTOTEL. Polit. III, 1. Gine abnliche Ginrichtung mar auch in einzelnen beutichen Reicheftabten, wie g. B. in Bremen, wo ju den Burgerconventen bie angefebenen Barger von bem Senat eingelaben murben; und alfo naturlich uneingelaben feiner erfcbien. Es ift gu bedauern, . . baf Ariftoteles feine griedifde Stadt als Benfpiel gemannt bat.

Berfassungen. Aber auch in den Democratien erzgriff man theils das Mittel 4), die wichtigen Uns
gelegenheiten erst in einzelnen Abtheilungen verhans
deln zu lassen, ebe die Gemeine darüber entschied;
theils die Gegenstände zu beschränken, die vor sie
gebracht wurden; theils die Revision der Bes
schlüsse, wenn nicht aller doch einiger, einer eigs
nen Behörde vorzubehalten; theils, und dies war
das gewöhnlichste, eine andre berathschlagende Bes
hörde zu ernennen, welche oft Alles, was an die
Gemeine gebracht werden sollte, vorher überles
gen, und es so weit vorbereiten mußte, daß
es nur der Annahme oder der Berwersung der
Gemeine bedurfte.

Diese Behorde ist es, welche ber Grieche unter der Benennung des Rathes, (Boudi) zu begreifen pflegt. Wir kennen die innere Einricht tung desselben einzig und allein in Athen; daß aber in mehreren griechischen Staaten eine Behörs de unter demselben Nahmen eingeführt war, ist keinem Zweifel unterworfen '). Durfen wir von dem, was sie in Athen war, auf die andern Staaten

<sup>4)</sup> Man febe fur bas Folgende Anistor. Polit. IV, 14. Op. II, p. 286.

<sup>5)</sup> Bie nahmentlich in Argos, und Mantinea. Trucro. V, 47. Auch in Chies Thucro. VIII, 14.

· bungen mehrerer Stadte, wie der Boeotischen oder ber Achaeischen babin, Bevollmachtigte auf Die Berfammlungen zu schicken; aber auf Diefen Bufammenfunften wurden nie über die innern Uns gelegenheiten der einzelnen Berbundeten; (Diefe bes hielt jebe Stadt fich immer felber vor;) fondern nur über die gemeinschaftlichen Ungelegenheiten in Beziehung auf die auswärtigen Berhaltniffe, gee rathichlagt. Blog dadurch aber fann nie mabres Reprafentativfnftem fich bilden; ber mabe re Weschäftstreis, eines gefeggebenden Corps fine bet fich immer in ben innern Angelegenheiten ber Mation.

Man mußte alfo auf andre Mittel benfen, um ber Gefahr einer Pobelherrichaft auszuweichen; und biefe maren verschiedner Urt. Es gab, wie Aristoteles ausbrudlich bemerkt 3), Statte, benen gar feine allgemeine Burgerverfammlungen ges balten murben; fondern nur die gufammenberufenen. ober eingeladenen, Burger baben erschienen. fenbar bilbeten Diefe eine Claffe ber Ariftocratifchen Berfass

<sup>3)</sup> ARISTOTEL. Polit. III, 1. Gine abnliche Ginrichtung mar auch in einzelnen beutichen Reicheftabten, wie g. B. in Bremen, wo ju ben Burgerconventen bie angesebenen Barger von bem Senat eingelaben murben; und alfo naturlich uneingeladen feiner ericbien. Es ift gu bedauern, . Das Ariftoteles teine griechifde Stadt als Bepfpiel genaunt bat.

liche Berfammlungen , an bestimmten Tagen , theils außerordentliche Statt gefunden ju haben 2). Sie ju befuchen ward als Burgerpflicht betrachtet, und ba, befonders in fturmifchen Zeiten, nur gu leicht die Beffern fich jurudziehn, fo mar nicht felten Strafe auf Die Berfaumniß gefeht 1). Daß die Befchluffe in bestimmter Form abgefaßt, niedergeschrieben und aufbewahrt, auch wohl in Tafeln eingehauen wurden, wird man leicht im poraus erwarten. Aber wenn Diefe außern For: men fcharf bestimmt waren, fo maren es viel wes niger die Begenftande, Die in ihnen verhandelt wurden. Man ging bavon aus, daß die fur bie Gemeine wichtigen Gachen auch vor die Bemeine gebracht werden mußten. Aber wie fcmantend ift nicht fcon an fich ber Begriff von dem mas wich: tig und nicht wichtig ift! Wie viel ferner fommt bier nicht auf Die Form an, welche Die Berfafe fung in einer gemiffen Periode erhalten bat; ob etwa bie Dacht eines Genats, ober auch gemife fer Magiftrate überwiegend ift ober nicht! Rine ben wir boch felbft in ber Romifchen Gefchichte,

baß

<sup>9)</sup> Co war es fomobl in Athen als Sparta.

<sup>1)</sup> So ift es, fagt Anistor. Polit. IV, 13. in ben oligardifden ober Ariftocratifden Stabten; babingegen in ben Democratifden bie Armen wohl bafür bezahlt werden, in ben Bersammlungen zu erscheinen.

Staaten jurucfichliegen, fo beftand fie in einem gablreichen , jabrlich erneuerten , Musichuf aus ber Burgerichaft; beffen Mitglieder, eine beftimmte Mugabl aus jeder Bunft, gwar burch bas Loos gewählt wurden; aber nicht ohne eine vorhergegans gene Cenfur wirfliche Mitglieder werben fonnten. Denn nirgends mehr als bier fam es barauf an, gu bemirten, bag nur rechtliche Danner in bens felben fommen fonnten; bie, felber ben ber Ers baltung bes Staats und feiner Berfaffung inters effirt, Die ihnen vorgelegten Gefchafte mit Rluge beit und Dagigung verhandelten. Muf die innere Organisation Diefes Rathe mar, in Athen wenige ftens, Die größte Gorgfalt gewandt; fo baß fie, wie aus ber Untersuchung über biefen Staat ers bellen wird, uns fast ju funftlich erscheint. liche, wenn auch nicht gleiche, Ginrichtungen fans ben bochft mabricheinlich auch in ben anbern Gtabe ten ftatt; weil abnliche Bedurfniffe und Umftanbe in ihnen obwalteren. Man fiebt leicht ein, baf Die Erhaltung ber innern Frenheit eines folchen Corps gegen die Unmagungen von Partbepen und einzelnen Uebermachtigen fcon folche Ginrichtuns gen nothwendig machte. Eben biefen 3med batte auch bochft mabricheinlich ber jabrliche Wechfel 6). Es.

6) Man wird es fich alfo baraus and ertlaren tonnen, weshalb

Die Folgen, welche die Verhandlung und Entscheidung der wichtigsten Angelegenheiten durch die ganze Gemeine fast unausbleiblich haben muß: te, sind so in die Augen fallend, daß sie kaum einer Entwickelung bedürfen werden. Wie hatte es ben Gesetzgebern entgehen können, daß diese Macht der Gemeine unbeschränkt ertheilen, nicht viel weniger hieße, als den Weg zu einer Herreschaft des Pobels bahnen, so bald wir die Masse der armen Bürger unter dieser Benennung begreis fen wollen?

Das naturlichfte Mittel, Diefem Uebel vorzu: beugen, mare ohne Zweifel die Wahl von Be: bollmachtigten gemefen, welche Die Burgerichaft porgeftellt batten. Allein es fallt in Die Mugen, Daß Dieß Reprafentativfostem, wie es Die neuere Runftsprache nennt, fich nirgende meniger ale in Stadteverfaffungen ausbilden fann. Es ift bie Frucht des febr erweiterten Umfangs von Gtag: ten; mo die Unmöglichfeit eintritt, bag alle gut ben Berfammlungen fommen fonnen. Das fonnte aber in Stadten mit ihrem befchrantten Gebiet Darauf fubren; wo es ben Burgern weber durch Die Entfernung noch durch die ju große Bahl er: fchwert wird, an ben Berfammlungen perfonlich Untheil ju nehmen? 3mar führten die Berbins bungen

In ben republicanischen Berfaffungen ber Griechen knupft fich aber an den Begriff der Das giftrate noch ein Rebenbegriff, ber aber als mee fentlich betrachtet wird: man mußte fie über bie Befchafte ihres Amts jur Rechen fchaft gieben tonnen 3). Wer barüber hinausging, mar nicht mehr Magistrat, er war Torann. Der Magis frat alfo - um uns ber neuern Runftsprache ju bedienen, - mußte als folcher Die Suverainitat bes Bolts anerkennen. Dieg bieg freplich jus nachft: er mußte ber Bemeine Rechenschaft ables gen; aber - wie in folden Berfaffungen teinese meges Miles instematisch fich bilbet; - es gab auch Stagten mo einzelne Beborden, wie die Ephoren in Sparta, bas Recht fich anmaßten, ben Magie ftraten ihre Rechenschaft abzunehmen 4).

Ben ber Untersuchung über die Magistrate, fagt Aristoteles 5), kommen mancherlen Fragen in Betracht: wie viele Magistrate sind, und wie groß ihre Macht ist? Wie lange Zeit sie dauern, und

<sup>3)</sup> Sie mußten oneogovor fenn. Anteror. Polit. 11, 12.

<sup>4)</sup> Es waren auch wohl eigne Magiftrate, adduvologigus bagu bestellt. Anistor. Polit. VI, 8.

<sup>5)</sup> ARISTOT. Polit. IV. 15.

Deben einer Burgerverfammlung und einem Genat batte eine griechifche Stadt ibre Dagis frate. Bereits Die alten Politifer geriethen in Berlegenheit, wenn fie ben Begriff von Dagi: Araten genauer bestimmen follten 2). Denn nicht Alle, benen öffentliche Geschafte von ber Bir: gerichaft übertragen murben, fonne man Dagi: ftrate nennen; fonft murben auch bie Gefanbten und Priefter babin ju rechnen fenn. Much ben ben neueren Berfaffungen mochte es nicht felten fcwer fenn ju bestimmen, (man erinnere fich nur an Die niedern Dagiftrate,) was noch ju Diefer Claffe gebort ober nicht? Aber fein bedeutender Dig: verftand fann bier ftatt finden, fo bald wir jene Benennung burch unfer Obrigfeiten überfegen, welches ben boppelten Begriff in fich fchließt, bag Die, welche ju Diefer Claffe geboren, einen Theil ber ausübenben Dacht besigen; und bag bie ihnen übertragenen Gefchafte von folder Wichtigfeit find, baß fie ihnen einen Borrang vor ben gemeis nen Burgern geben.

In

the state of the state of the

<sup>2)</sup> Man sehe barüber Anistor. Polit. IV. 15. Aber nicht bloß die Theoretiser, sondern auch die Practiser famen bep dieser Bestimmung in Berlegenheit. Eine Hauptstelle barüber ist ben Ausuminus in Ctofiphont, III, p. 397 etc. Russ.

In ben republicanischen Berfaffungen Griechen knupft fich aber an ben Begriff der Das gistrate noch ein Mebenbegriff, ber aber als mes fentlich betrachtet wird: man mußte fle über bie Gefchafte ihres Amts jur Rechen fchaft gieben tonnen 3). Wer barüber hinausging, mar nicht mehr Magistrat, er war Tyrann. Der Magie frat alfo - um uns ber neuern Runftfprache ju bebienen, - mußte als folcher bie Guverainitat bes Bolts anerkennen. Dieß bieß freplich zus nachft: er mußte ber Bemeine Rechenschaft ables gen; aber - wie in folden Berfaffungen teinese weges Miles instematisch fich bilbet; - es gab auch Staaten wo einzelne Beborden, wie die Ephoren in Sparta, bas Recht fich anmaßten, ben Magie Argten ibre Rechenschaft abzunehmen 4).

Ben ber Untersuchung über die Magistrate, fagt Aristoteles '), kommen mancherlen Fragen in Betracht: wie viele Magistrate find, und wie groß ihre Macht ist? Wie lange Zeit sie bauern, und

<sup>3)</sup> Sie mußten Uneuguvor fenn. Anteror. Polit. 11, 12.

<sup>4)</sup> Es waren auch wohl eigne Magistrate, adduvologisas bagu bestellt. Anistor. Polit. VI, 8.

<sup>5)</sup> ARISTOT. Polit. IV. 15. Seeren's Ibeen Th. III.

ind ob fie lange dauern follen? Ferner: wer zu ihnen gelangen foll? Und durch wen? Und wie? Fragen, die schon durch sich felber es verrathen, daß hier von republicanischen Staaten die Rede sen; und die auch schon im voraus die große Mannigsaltigkeit ahnen lassen, die in diesem Stuck in den griechischen Versassungen herrschte. Es sen uns erlaubt von den lesten Fragen zuerst zu sprechen.

Nach bem ganzen Geist ber griechischen Stadtverfassungen kann man es nicht bezweiseln, daß der herrschende Grundsaß in ihnen war: alle Magistrate kommen vom Volk. Das Recht seine Magistrate zu wählen, wird als ein Hauptstück der Bürgerfrenheit betrachtet betrachtet in gewiß nicht mit Unrecht. Aber wenn auch dieser Grundsaß der vorherrschende war, so hatte er darum doch seine Ausnahmen. Es gab Staaten, wo die erzsten Magistrate in gewissen Familien erblich war ren 7). Aber wie wir bereits oben zu bemerken Gelegenheit hatten, es war dieß eine seltene Aussnahme; und wo auch Ein Magistrat erblich war, wurden

<sup>6)</sup> Απιστοπ. Polit. II, 12. Μηδέ γαρ τόυτου, τοῦ τὰς ἀρχὰς ἀιρεῖσθαι κὰι εὐθύνειν, κύριος ῶν ὁ δῆπος, δοῦλος ῶν εἴη καὶ πολέμιος.

<sup>7)</sup> So in Sparta die Rouige.

muchen doch die amdern gewählt, wie neben ben Erdfickleit ber keniglichen Barbe bie Epheren in Sperne. Wer neben ber Ervennung burch Wahl war eine andre, uns befrembend icheinende, febe cemeintlich, die durch bas Loos. Denn mit Meife mag es uns befremben ju feben, baft bie Ernennung nicht felren ju ben erften und wichtige fen Stellen im Staat dem Jufall überlaffen wird. Aber doch auch in mehreren ber beutiden Menber Elber fatte bas Leos einen bedeutenden Untheil an der Befehung ber Stellen. Bep ifm vermag Gunt, Geburt, und Reichthum nichte! Daben wird auch ben ben griechischen Politifern bie Bee fefang ber Magiftrate burch bas toos als ber ficherfie Character ber Democratie betrachtet 1). Aber and wo bem toofe Antheil an ber Beftehung aclaffen war, entichieb es beshalb nicht immer ale fein. And ber, ben bas loos traf, tonnte noch einer ftrengen Prufung unterworfen merben; und ward es nicht felten. Und wo auch bas loos über einige Stellen entschied; entschied es beshalb feinesmeges über alle.

Aber auch ben ben Wahlen, welche Bere fchiedenheit trat nicht wieder ein; je nachdem Alle,

<sup>3)</sup> Anistot. Polit. IV, 26.

Alle, ober nur gewiffe Claffen, Antheil baran bategen 9)! Alle Barger jum Bablen jugulaffen ift wiederum einer der Saupteharactere der Democras ties und daß es nicht bloß in Athen, auch in vielen andern Stadten fo mar, ift bes Bannt. Aber wo einmal eine Ariftochatische und Democratifche Parthen fich von einander gefondert batte, entstand auch fast unausbleiblich bas Stres ben, ben großen Saufen von der Theilnahme an ben Bablen ju entfernen. Denn burch nichts fühlt fich der Ariftoerat mehr gedemuthigt, als bas burch, bag er ben gemeinen Burger, um ju Ehrens ftellen ju gelangen, angeben muß. Wo erft jener erfte Schritt gelungen ift, pflegt ber zwente nicht weit mehr ju fenn, baß bie Obrigfeiten fich burch eigne Wahl ergangen. Dieß ift, fagt Ariftoteles 1) mit Recht, bas Eigenthumliche ber Oligarchie; und führt am baufigften ju Ummaljungen ber Staaten.

Noch wichtiger als die Frage: wer das Recht hat zu mablen? ift die: wer fahig ist gewählt zu werben? Und auch darin herrschte in ben versschiedenen Staaten eine große Verschiedenheit. Der Grundsaß: daß Manner, denen die Leitung der Angelegenheiten des Staats übertragen werden soll,

<sup>9)</sup> Anistor. l. c. claffificitt biefe Berichiebenheiten.

<sup>1)</sup> Anistof. L c.

foll, nicht nur die Sabigleit daju befigen, fondern auch ben ber Erhaltung der bestehenden Ordnung intereffirt fenn muffen, ift fo einleuchtenb, baß Die Marime, die niedere Bolfsclaffe von ber Theilnahme an Magistraten auszuschließen ben Ges feggebern faum anders als zweckmaßig und felbft nothwendig erscheinen konnte 2). Aber, wo fie auch angenommen war, tonnte fie fich felten bes Wo eine Stadt aufblubte und machtig wurde, fublte auch bas Bolt fich felber mehr 3); und es war wohl nicht immer Schmeichelen bes großen Saufens, fonbern bas Befühl es fen un: moglich es zu verhindern, welches in folchen Beis ten die Subrer desfelben bewog, beschrantende Befeke aufbeben zu laffen. Allerdings kann im einzelnen Falle eine folche unbeschränfte Wahtfas tigfeit febr nachtheilig werben; aber im Bangen ift fie es vielleicht weniger als man glaubt; und auch bie Befchrankungen konnen leicht schablich werben. Ift es die Geburt, welche bie Schrane ten bestimmt, muß man aus gewiffen Samilien fenn, um ju Stellen ju gelangen, fo wird bas durch

<sup>2)</sup> Das nicht blos Colon, fonbern auch anbre Gefengeber biefe Einrichtung gemacht hatten, bemerkt Anistor. Polite. III, 11.

<sup>3)</sup> Auch darüber sehe man Aristot. l. c.

und ob fie lange dauern follen? Ferner: wer zu ihnen gelangen foll? Und durch wen? Und wie? Fragen, die schon durch sich felber es verrathen, daß hier von republicanischen Staaten die Rede sen; und die auch schon im voraus die große Mannigfaltigkeit ahnen lassen, die in diesem Stuck in den griechischen Verfassungen herrschte. Es sen uns erlaubt von den letzten Fragen zuerst zu sprechen.

Rach bem gangen Beift ber griechischen Stadtverfaffungen fann man es nicht bezweifeln, bag ber berrichende Grundfag in ihnen mar: alle Magistrate fommen vom Bolf. Das Recht feine Magiftrate ju mablen, wird als ein Sauptftuck ber Burgerfrenheit betrachtet 6); und gewiß nicht Aber wenn auch biefer Grundfaß mit Unrecht. ber vorherrichende mar, fo batte er barum boch feine Musnahmen. Es gab Staaten, wo die ers ften Dagiftrate in gewiffen Familien erblich mas ren 7). Aber wie wir bereits oben gu bemerten Belegenheit batten, es mar bieg eine feltene Mus: nabme; und wo auch Ein Magiftrat erblich war, murden

<sup>6)</sup> Απιστοτ. Polit. II., 12. Μηδέ γαρ τόυτου, τοῦ τὰς ἀρχὰς ἀιρεῖσθαι κὰι εὐθύνειν, κύριος ῶν ὁ δῆμος, δοῦλος ῶν εἴη καὶ πολέμιος.

<sup>7)</sup> So in Sparta Die Ronige.

wurden boch bie andern gemablt, wie neben ben Erblichfeit ber foniglichen Burbe bie Ephoren in Sparta. Aber neben ber Ernennung burch Wahl mar eine andre, uns befrembend icheinende, febr gewehnlich, Die burch bas Loos. Denn mit Recht mag es uns befremden ju fefen, daß bie Ernennung nicht felten ju ben erften und wichtige ften Stellen im Staat bem Bufall überlaffen wird. Alber boch auch in mehreren ber beutschen Reiches ftabte batte bas Loos einen bedeutenden Untheil an ber Befegung ber Stellen. Ben ihm bermag Gunft, Geburt, und Reichthum nichts! Daber wird auch ben ben griechischen Politifern Die Bes fegung ber Dagiftrate burch bas toos als ber ficherfte Character ber Democratie betrachtet 8). Aber auch wo bem Loofe Untheil an der Befegung gelaffen war, entichied es deshalb nicht immer als lein. Much ber, ben bas 2006 traf, fonnte noch einer ftrengen Prufung unterworfen werden; und ward es nicht felten. Und wo auch bas Loos über einige Stellen entschied; entschied es desbalb feinesmeges über alle.

Aber auch ben ben Wahlen, welche Bers fchiedenheit trat nicht wieder ein; je nachdem Alle,

S) ARISTOT. Polit. IV, 15.

Staaten mit Mäßigkeit und Weisheit fregiert wursben. Allein die entgegensehren Ersahrungen sind häusiger. Das Mittel, welches man in manchen griechischen Staaten dagegen anwandte, war dassfelbe, das auch in manchen deutschen Reichsstädsten gebraucht ward: Blutsverwandte durften nicht zugleich Magistrate bekleiden; nicht Vater und Sohn, nicht mehrere Brüder \*). Daß Verswandtschaft durch Henrath ausgeschlossen hätte, wird nirgends bemerkt; viel eher wird man Versspiele auffinden können, daß Schwäger neben eins ander wichtige Stellen bekleideten \*).

Die meisten Magistrate wurden jahrlich, manche selbst halbjahrig, ernannt 1). Diese haus sige Erneuerung hat ihr Gutes, so wie sie auch ihre Uebel hat. Sie ist die startste Stuse ber Volksherrschaft, die durch nichts mehr befestigt wird als oftere Ausübung des Wahlrechts. Aus diesem Gesichtspunct betrachtete sie die griechische Staatskunst, indem sie die Volksherrschaft vor allen in die Wahlen setzte 2). Daß diese haus figen

<sup>8)</sup> Es in Maffilia und in Enibus. Anistot. Polit. V, 6.

<sup>9)</sup> Bie 1. B. Agefilans und Pifander in Sparta.

<sup>1)</sup> ARISTOT. Polis IV, 16.

<sup>2)</sup> THUCKD. VIII, 89.

figen Wahlen kein Mittel zur Befestigung bes ins nern Ruhestandes waren, fallt in die Augen. Aber daß auf der andern Seite die beständige Bes kleidung von Magistraten leicht Unzufriedenheit ers rege, ist von dem Stagiriten nicht weniger rich; tig bemerkt 3).

Gine Aufgablung ber verschiedenen Magiftras te ben ben Griechen murbe eben fo zweckwidrig als unmöglich fenn; ba unfre Kenntnig ber eins gelnen Stadtverfassungen fo unglaublich beschrante ift. Das Wenige, was wir von ben Ginricheuns gen in einzelnen Staaten wiffen, befonders in Athen, giebt icon ben Beweis, daß die Babl berfelben febr betrachtlich mar, und eben biefes zeigt auch die Classification, welche Aristoteles bas von zu geben versucht bat 4). Ihre Benennuns nungen bezeichnen gewöhnlich ihre Beschafte; aber auch biefe Benennungen find wiederum in ben vers fcbiedenen Stabten ganglich verschieben; felbst ba, wo ihre Gefchafte biefelben maren. Die Cofmoi waren in Creta, was die Ephoren in Sparta. Die meiften Stabte mußten wohl einen Magistrat haben, wie die Archonten in Athen; und boch mochte

<sup>3)</sup> ARISTOT. Polit. II, 5.

<sup>4)</sup> Man febe bie lehrreiche Stelle Polit. IV, 15.

mochte es nicht leicht fenn, ben Damen in andern wiederzufinden. Die viel tiefern Gingriffe, welche Die Gefeggebung fich in bas Privatleben erlaubte, trugen auch dazu ben, die Magistrate zu verviels faltigen und ihren Gefchaftefreis ju erweitern. Den Begriff der Polizen, als eines allgemeinen Zweiges der Staatsverwaltung, hatte der Grieche nicht; wohl aber bie einzelnen Zweige berfelben; und wenn man feine allgemeine Policepbeborde batte, fo batte man aus ben eben angeführten Grunden besto mehrere fur jene einzelnen 3meige; und felbst folche die uns fremd find. Die Auf: ficht über die Weiber, Die Aufficht über die Rinber, war in manchen Stadten eignen Magiftraten anvertraut 5); und wie ber Areopagus in Athen Die Aufsicht über die Sitten im Allgemeinen führ: te, gab es gewiß auch in andern griechischen Stadten abnliche Beborben.

Burgerversammlungen, Senate und Magis
strate, sind ben aller der unendlichen Mannigs
faltigkeit also doch die Institute, welche allen
griechischen Gemeinheiten eigen waren. Erhaltung
der Frenheit und Gleichheit in der Gemeine 6)
mar

<sup>3)</sup> Die guvaixoropai und muidoropai Anistot. L. c.

<sup>6)</sup> Die aurovomia und isovomia.

war der Hauptzweck. Men hielt es nicht für um gerecht benjenigen, von dem man auch nur fürcht tete, daß er dieser Frenheit gefährlich werden könsne, durch eine einstweilige Entfernung aus dem Staat unschädlich zu machen; wie es durch den Oftracismus in Athen und Argos 7), durch den Vetalismus in Spracus geschah. Nichts ist args wöhnischer als die Frenheitsliebe; und leider! hat die Ersahrung nur zu sehr gelehrt, daß sie Ursache dazu hat!

Gleichwohl konnten weber diese noch andre Mittel es verhindern, daß nicht sogenannte Tyrans nen in den griechischen Städten sich ausgeworsen hatten. Wenige Städte in dem Mutterlande wie in den Colonien sind diesem Schicksal entgangen! Der Grieche knupft an diese Benennung immer den Begriff einer unrechtmäßigen, aber gar nicht nothwendig grausamen, herrschaft. Unrechtmäßig heißt sie ihm, in so fern sie nicht von der Gemeine übertragen ist; also ohne, oder selbst gegen ihren Willen besteht. Nie heißt daher ein Demagog, wie groß auch sein Einstuß seyn mag, als solcher ein Tyrann; er trägt aber so fort den Rahmen, so bald er sich über das Bolk sest; d. i. die diesem

<sup>7)</sup> Aristot, Polit, V. 3.

biefem foulbige Rechenschaft nicht ablegen will 1). Die gewöhnliche Stute einer folchen Bewalt ift eine aus Rremben, ober Goldnern, bestehende bes maffnete Macht; welche baber auch als bas fichere Rennzeichen der Tyrannen angeseben wird Uebrigens fahrt fie es anch feinesweges nothwens big mit fich, baß die beftebenben Ginrichtungen und Gefete ganglich abgeschafft werden. mogen bleiben; auch ber Ufurpator bebarf ja eis net Bermaltung bes Staats; nur bag Er fich. über Die Gefege erhebt. Das naturliche Biel bies fer Enrannen war gewohnlich ihre Bewalt ben ibe rer Familie erblich ju machen. Aber wenn bieß auch in manchen Stadten geschab; fo bat bie Berrichaft boch felten in demfelben Saufe fich Tange erhalten. 2m langften, fagt les 1), dauerte fie in dem hause des Orthagoras in Sienon, weil fle febr gemäßigt und felbft por pular mar, - ein Jahrhundert hindurch; und aus gleichen Urfachen bennahe eben fo lange in bem hause bes Eppfelus in Corinth. Aber wem fie felbft burch folde Mittel fich nicht behanpten fonnte.

<sup>8)</sup> So balb et avursiduves sepn will. Anistot. Polit. IV, 10. S. oben S. 235.

<sup>9)</sup> Man febe Anistor. Polit. III, 14.

<sup>1)</sup> ARISTOT. Polit. V, 12.

konnte, wie hatte sie es durch bloße Gewalt und durch den Schrecken gekonnt? Wo die Liebe zur Frenheit einmal so tief wie ben den Griechen dem Character eingedrückt ist, werden die Versuche sie zu unterdrücken nur neue Antriebe sie zu behaupten.

Mach welchem Maafstabe foll der Forscher ber Befchichte ber Menschheit nun aber ben Werth Diefer Berfaffungen meffen? Bloß nach dem, welchen eine neuere Schule, die nur in ber Sie cherheit ber Perfon und des Gigenthums ben 3med des Staats fest, gebraucht wissen will? Allerdings entbeden wir auch in Griechenland bas Streben nach diesem 3med; allein jugleich ift es auch flar, daß er nur febr unvolltommen erreicht wurde, und ben biefen Berfaffungen auch nur febr unvollfommen erreicht werden tonnte. Ben . ben baufigen Sturmen, benen diefe Staaten aus: gefest maren, ließ jener Rubestand fich nicht bauernd erlangen, in welchem ber Menfch feine gange Thatigfeit behaglich auf Die Berbefferung feines hauslichen Buftandes befchrantt. Es liegt nicht in unferm Rreife über Die Richtigkeit jener-Grundfaße Untersuchungen anzustellen; aber leuge nen lagt fich boch einmal bie Erfahrung nicht. baß gerade in biefen, fo mangelhaft icheinenben Werfassungen, bas herrlichfte was die Menschheit

aufzuweisen bat, auch am berrlichften gebieb. Berade jene Stirme waren es, welche die greß: ten Beifter bervorriefen, judem fie ihnen den Rreis ihrer Thatigkeit anwiesen. Mirgends mar ein ruhiges Begetiren unmöglicher als bier; wo jeder Sinzelne es auf bas Lebendinfte fühlen mußte, bag er nur burch ben Staat und mit bem Staat lebe; wo jebe Erfchutterung bes Staats auch auf irgend eine Weise unausbleiblich ihn traf; Sicherheit der Person und bes Gigenthums viel schwankenber bleiben mußten, als in wohl ein: gerichteten monarchischen Staaten. Wir wollen fedem fein Urtheil und feinen Maafftab laffen; aber wir wollen bie Folge barans gieben, baß bie Kormen unter benen bie Menschheit fich ents wickeln foll, von der Sand des Ewigen nicht fo beschränkt angelegt find, als die Schulweisheit fie bestimmen will.

Wie man aber auch immer über ben Werth biefer Verfassungen urtheilen mag, so brangt sich boch von felber die Bemerkung auf, daß sie an innerer Mannigfaltigkeit alle andern übertrafen; und baber ben keinem andern Volke ein folcher Reichthum politischer Ideen practisch in Umlauf geseht, und darin erhalten werden konnte. Unter diesen Hunderten griechischer Stadte waren vielleicht

vielleicht nicht zwen, beren Berfaffungen fich volls lig gleich gewesen maren; und feine einzelne, beren innere Berbaltniffe ihre Form nicht verandert batten. Wie vieles war nicht in jeber versucht und wieder versucht morben? Und jeder Diefer Berfuche bes reicherte er nicht burch neue Erfahrungen Die Dos litic? Ben welchem Bolte batte alfo ein fo res ges politisches leben, eine folche Summe practis fcher Renneniffe fenn tonnen, als ben ben Gries den? Bit Ginformigfeit in ber politischen wie ber aefthetischen Welt die Mutter ber Beschranktheit, und Mannigfaltigfeit bagegen bie ber Cultur, fo war feine Mation auf einem beffern Wege wie bie Briechen! Ragten auch einzelne Stadte bervor, fo war boch eine einzelne Stadt nicht Alles; ber Glang von Athen vermochte fo wenig Corinth und Sparta, als Milet und Spracus ju verdunkeln. Jede Stadt batte ihr leben, batte ihre Urt gu fenn und ju bandeln; und gerabe weil fich jebe als Etwas fühlte, fo mar auch jede Etwas.

## Zehnter Abschnitt. Griechische Staatswirthschaft.

Die immer fleigenden Bedürfniffe ber neuern Staaten beschäftigten nicht blog die practifchen Staatsmanner, fondern riefen auch Theorien bers por, über beren Wahrheit und Brauchbarfeit man jeboch noch feinesweges einverstanden ift. In ber alten Welt ward Staatswirthschaft überhaupt nicht aus einem fo boben Besichtspunct angefeben; und beshalb konnte fie anch nicht in gleichem Grabe Bes genstand ber Speculation werden. Db bie Belt Daben verlohren babe oder nicht? ift eine Rrage. Die wir lieber unentschieben laffen. Buften die Alten es vielleicht weniger, wie wichtig die Theilung ber Arbeit fen, fo blieb ihnen bagegen auch die Souls weisheit ber Meuern fremb, welche bie Bolfer ju producirenden Beerden machen mochte. Auch die Griechen fühlten es, daß man produciren muffe um ju leben; aber baß man leben folle um ju produciren, ift ihnen frenlich nicht eingefallen.

Dit bem Blick ber Beringschäßung follten aber die Renern bier nicht fo unbedingt auf die. Alten berabseben. Die Sauptfrage, um welche fich ben ben Meuern der Streit der Theoretifer mit ben Practifern Dreft: ob nur barer Beldges winn den Reichthum ber Bolfer bestimme, und ber eigentliche Zwed ihrer Erwerbthatigfeit fenn folle? hat ichon ber große Stagirite richtig gefaßt und beantwortet. "Biele, fagt er 1), fegen bem "Reichthum in die Menge bes geprägten Gelbes, "weil man damit wuchert und handelt. Das "Geld gleichwohl ift an und fur fich Land; und hat feine Brauchbarteit nur durch bas Gefeß : "wie es benn, wenn es außer Curs gefegt wird, "feinen Werth mehr bat 2), noch ju ber Une "Schaffung der Bedurfniffe brauchbar ift; fo daß, "wer reich an Gelbe ift, boch des nothwendigen "Unterhalts baben ermangeln fann 3). Es ift "boch aber abgefchmackt ju fagen, baß bas "Reichthum fen, ben beffen Ueberfluß "man

<sup>&#</sup>x27; 1) Aristot. Polit. I, 9.

<sup>2)</sup> Tr. 78 peradskelvor rou Rompelvor dodsvoe akion, nal Rofochor mode dodsv rou evarualor est. Ich vermuthe, daß Aristoteles ben dieser Aenscrung die ben den Griechen sehr gewöhnlichen Rungzeichen vor Augen batte, wovon unten.

"man hungers sterben kann; wie die Fabel "von jenem Midas ergablt, dem Alles was er ans "rührte zu Golde ward 4)."

Ben einer Nation wo bas Privatleben bem bffeitlichen untergeordnet ift, nicht wie ben uns bas offentliche bem Privatleben, tann ichon beshalb Die Erwerbthatigfeit nicht die alles verschlingende Wichtigkeit erhalten, welche Die Reuern ihr geben. Die erfte Sorge bes Burgers ift bort für ben Staat, die zwente fur fich felbft. Go lange es noch irgend etwas Soberes giebt, als ben Gelds erwerb, kann auch ber platte Egoismus fich noch nicht fo außern als ba, wo jenes Sobere vers verschwindet. Während in bem neuern Europa noch die Religion die erfte Ungelegenheit ber Staa: ten wie der Ginzelnen mar, fonnte auch die Sinanzwissenschaft fich wenig fortbilden, wie febr man auch oft die Geldverlegenheit fühlte. Erft mufite Alles Sobere und Gottliche mit Suffen ges treten werden, bis fur jene Theorien Dlag mard, Die Socrates und Christus in Die sterile Claffe fegen. In den griechischen Staaten mußte jeden Einzelne es fich felber fagen, daß fein Wohl an

<sup>4)</sup> Ariftoteles fand in der griechischen Sage ein noch-paffenberes Benfpiel, als was die Phyfiocraten von dem golbreichen Mann auf der muften Infel angufuhren pfiegen.

das Wohl des Staats geknüpft sen; daß es nur einer Umwälzung der bestehenden Ordnung der Dinge, einer Pobelherrschaft, einer Untersochung von außen bedürfe, um sein Privatwohl zu Grune. de zu richten; daß aller Erwerb ihm nur in so weis nuße, als der Staat bestehe. Wenn auch der daraus hervorgehende Patriotismus oft aus dem Eigennuße sloß, so hatte er doch die Folge, daß das Streben des Einzelnen noch auf etwas anders als sein Privatwohl gerichtet war, ja daß dieses Privatwohl selbst dem öffentlichen nachstehn mußte. Allerdings kamen die Zeiten, wo auch dieses sich änderte; aber sie waren auch die Vorboten des Untergangs der Frenheit.

Allein noch eine andre Ursache trug in Gries chenland wesentlich dazu ben, daß die Erwerbthästigkeit überhaupt, und besonders einzelne Zweige derselben, in einem andern Lichte betrachtet wursden, als ben uns. Die allgemein eingeführte Sclaveren, mochte sie häusliche Sclaveren, oder, wie in einigen Staaten, gewissermaßen telbs eigenschaft senn, mußte darauf zurückwirken.

Man braucht, um fich bavon zu überzeugen, nur einige Blicke auf die vielen Geschäfte zu were fen, welche in Griechenland burch Sclaven und

Leibeigenen beforgt murben. Dabin geborten erft: lich alle hausliche Geschäfte, welche ben uns ben Dienstboten überlaffen find; und außer diefen noch andre, wie die Aufsicht, jum Theil auch die erfte Bildung und ber Unterricht, ber Kinder; die wir nur Personen aus einer bobern Claffe anzuvertrauen? pflegen. Die Gitelfeit vermehrte die Bahl biefer! Haussclaven noch mehr als bas Bedurfnig, feit. bem es Sitte ward, viele und zugleich fcone Sclaven ju feiner Bedienung ju baben. Micht. weniger geboren dabin fast alle Arbeiten, welche ben uns Tagelohner und Miethbediente verrichten. Es war ein Erwerb ber Wohlhabenden, fich Sclas ven zu halten, welche fie ju allen folchen Befcaften für ihren Bortheil ausmietheten. Alle Arbeiten in ben Bergwerfen murben burch Sclaven verrichtet, Die, fo wie die Gruben, Gigenthum einzelner Burs ger waren 5). Das Schiffsvolf auf ben Galeren bestand wenigstens zum Theil aus Sclaven. Dicht weniger wurden, wenn nicht alle, doch die meis ften Sandwerte durch Sclaven getrieben. felbe war durchgebends ber Fall in den Sabrifen und Manufacturen. Sowohl die Arbeiter in ihnen, als auch die Auffeber maren Sclaven; benn auch mit ber Aufficht pflegten fich die Gigenthumer nicht einmal ju belaben; fonbern fie verpachteten bas Bange

an

<sup>3)</sup> Xenoru. de redit. fprict bavon ausführlich.

an Unternehmer, (die wahrscheinlich oft dieselben mit ben Auffehetn waren;) und ihnen, nach der Zahl der Sclaven, die fie immer voll zu erhalten verspflichtet waren, ein Pachtgeld bezahlen mußten %. Det Ackerbau ward in denjenigen Staaten; wo die Sclaven Leibeigene waren, wie in Laconica, Messenien, Ereta und Thessalien, ganz durch diese getrieben. In den andern mochten die Hers ren sich selber mehr der Sache annehmen; allein, wie es selbst ein Strepsiades zeigt, sie thaten doch wenig mehr, als die Aussicht führen; die Arbeit hingegen blieb den Sclaven.

Wenn wir biefes Alles jusammennehmen, so zeigt sich beutlich, wie beschränkt die eigene Erswerdthätigkeit der Freyen bleiben mußte. Die uns vermeidlichste aber, und zugleich wichtigste, Folge bavon war, daß an alle diejenigen Beschäftiguns gen, welche durch Sclaven getrieben wurden, sich verächtliche Mebenbegriffe knupften 7); welche nicht bloß die herrschende Meinung, sondern auch wohl ausdrücklich das Geseh, bestätigte. Dahin gehörten besone

<sup>6)</sup> Man sehe Perir. de Leg. Att. II, 6.

<sup>7)</sup> Bavausoi, artes illiberales. Es ift naturlid, das mir feinen, die Sache genau bezeichnenden, Ausbrud besigen; eben weil wir die Sache nicht haben.

befonders bie Handwerker, und felbft aucht bie Denn wenn gleich teineswege alle Sandwerke von Sclaven getrieben murben, fe fiel boch der Schatten auf alle jurud. "In wohle eingerichteten Staaten, fagt Ariftoteles 8), lift man die niedern Sandwerfer nicht einmal jum Bur gerrecht ju;" und ber Borfchlag eines andern : Doe litifers, alle handwerte von offentlichen Sclaven betreiben zu laffen, wird uns jest nicht mehr fo Befrembend icheinen 9). Auch blieb bieß niche Jeere Speculation; fo war es einft wirflich an Epidamnus gewesen 1). Bo ber große Saufe bie Macht an fich rif, warb frenlich auch bas Bers baltniß ber Sandwerfer gunftiger. Gie tonnten Burger und felbst Magistrate werben, wie in Athen jur Zeit der Democratie 2). Aus einem nicht viel gunftigern Gesichtspunct ward felbft ber Rleinhandel betrachtet. In Theben befahl eine Berordnung, bag, um wahlfabig ju einem Das giftrat ju werden, man feit gebn Jahren feine Rrameren getrieben baben burfe 3).

Œ\$

<sup>8)</sup> Απιστοτ. Polit. III, 5. Ἡ δὰ βαλτίση πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην.

<sup>9)</sup> Der Phaneas von Chalcedon. Anistor. Polis. II. 7.

<sup>1)</sup> ARISTOT. Polit. 1, c.

<sup>2)</sup> ARISTOT. Polit. III. 4.

<sup>3)</sup> ARISTOT, L a

Es lag indeffen in der verschiebenen Ratur ber griechischen Statte, daß biefe Ideen nicht allenthalben fich gleich fenn konnten. In benjenis 'gen Staaten, wo ber kandban bie herrschende Be-Schäftigung war, mochten die andern Gewerbe vers achtlich ericheinen. In Sees und Sanbelsftabten, (und wie groß war nicht ihre Bahl?) mußten diefe Befcaftigungen wohl aus einem andern Gefichts: puntt betrachtet werden. Allein zu bem Unfebn, wie in einigen neuern Staaten, tonnten boch alle Die Gewerbe, welche fich mit ber Berarbeitung und bem Umfaß ber Buter beschäftigten, fich nicht erheben 4). Much in Athen, bemerkt Xenophon 5), wurde man febr gewinnen, wenn man die fremben Sandelsleute, die ihrer Geschäfte megen das bin tamen, auf eine ehrenvollere und gaftfrenere Weise behandeln wollte. Der Ertrag aus bem Landeigenthum frand ben ben Griechen boch immer oben an. "Das befte Bolt, fagt Aristoteles 6). "ift bas welches ben Ackerbau treibt."

Aus

<sup>4)</sup> Man vergleiche über diefen ganzen Gegenstand vor allen Anistor. Polit. I, 11. wo er die verschiedenen Zweige der Erwerbthätigkeit absondert und durchgeht.

<sup>5)</sup> Xenoph. de redit. Op. p. 922. Leunclav.

<sup>6)</sup> ARISTOT. Polit. VI, 4.

Mus jener Geringschagung ber übrigen Ges werbe ging es allerdings bervor, bag viel weniger ein beguterter Mittelftand in ben griechifden Staas ten fich bilden fonnte; welches, als die Saupte quelle ihres ichwanfenden Buftandes, von ben Beurtheilern ber Berfaffungen querft getabelt wird. 2015 lein jener Sabel berubt bennoch großentheils auf einer falfchen Borftellung. Es war allerdings in Griechenland berabwurdigend, jene Gewerbe mit eignen Sanden ju treiben; allein es mar feis neswegs erniedrigend, fie fur feine Rechnung treis ben ju laffen. Dan fonnte Werfftate und Fas brifen befigen, fo gut wie Bergwerfe und tanbes renen; und baben ju ben erften Dannern bes Staats geboren. Der Bater Des Demoftbenes, Der für einen reichen und angefebenen Dann galt, binterließ eine Schwerdefabrif; Die der Gobn forts feste 7); und leicht mare es mehrere Benfpiele aus ben Rednern und dem Comifer aufzustellen. Co balb man biefen Umftand im Muge bebalt, fallt iener Zabel ber griechischen Ginrichtungen gwar feines: wegs gang, aber boch großentheils meg. Die Bins berniffe, welche die öffentliche Meinung ber Erwerbs thatigfeit in ben Weg legte, trafen nicht fomobl ben größern Unternehmer, als die fleinern Ges werbe. Muf Diefe fiel allerdings ber Machtheil,

<sup>7)</sup> DEMOSTH. adv. Aphob. Op. II, p. 816.

an Unternehmer, (Die mahrscheinlich oft dieselben mit den Aufsehern waren;) und ihnen, nach der Zahl der Sclaven, die sie immer voll zu erhalten vers pflichtet waren, ein Pachtgeld bezahlen mußten '). Der Ackerban ward in denjenigen Staaten, wo die Sclaven Leibeigene waren, wie in Laconica, Messenien, Ereta und Thessalien, ganz durch diese getrieben. In den andern mochten die Hers ren sich selber mehr der Sache annehmen; allein, wie es selbst ein Strepsiades zeigt, sie thaten doch wenig mehr, als die Aussicht führen; die Arbeit hingegen blieb den Sclaven.

Wenn wir diefes Alles jusammennehmen, so zeigt sich deutlich, wie beschränkt die eigene Err werbthätigkeit der Freyen bleiben mußte. Die uns vermeidlichste aber, und zugleich wichtigste, Folge davon war, daß an alle diejenigen Beschäftigungen, welche durch Sclaven getrieben wurden, sich verächtliche Nebenbegriffe knupften 7); welche nicht bloß die herrschende Meinung, sondern auch wohl ausdrücklich das Geseh, bestätigte. Dahin gehörten besow

<sup>6)</sup> Man fehe PETIT. de Leg. Att. II, 6.

<sup>7)</sup> Bavavoor, artes illiberales. Es ift naturlich, baf wir feinen, bie Sache genan bezeichnenden, Ausbrud befigen; eben weil wir die Sache nicht haben.

auch keinesweges barin, daß sie jene Musse auf Kosten jener niedern Classe sich verschaften; sons dern in der Anwendung, welche die Solern unter ihnen von dieser Musse machten. Mur die Wahr; heit wird man nicht in Abrede stellen wollen, daß ohne jenes Mittel der Sclaveren die Cultur der herrschenden Classe in Griechenland in keiner Rücksicht das hätte werden können, was sie gesworden ist; und wenn die Früchte, die diese gestragen hat, für die ganze gebildete Menschheit einen Werth besisch, so niag es wenigstens ers laubt sehn zu zweiseln, ob diese durch die einz geführte Sclaveren zu theuer erkauft sem ?).

In jenen Ginrichtungen lagen, wie von felbst erhellt, zwar allerdings einige Beschränkungen ber Gewerbfrenheit; aber auf eine andere Beise wie ben uns. Sie giengen hervor aus der dffentlichen Meinung; und wenn sie der Staat gesesslich bestätigte,

<sup>9)</sup> Man kann biefes um so eher behaupten, da es kanm möglich ift, über den Bustand der Sclaven in Griechens kand etwas im Allgemeinen zu sagen; so verschieden war er in den verschiedenen Beiten; den verschiedenen Ländern; und selbst wieder in demselben Lande. Ich beziehe mich in dieser Rücksicht auf die lehrreiche Schrift: Geschichte und Bustand der Sclaveren und Leibeisgenschaft in Griechenland, von J. J. Reitemeyer. Berlin 1789.

Ratigte, fo geschab es mur in Rolge von Diefer. Sonft mischte fich ber Staat febr wenig barein. Man fab es nicht als Zweck an, bie Maffe bes baaren Geldes unverringert ju erhalten, ober gu vermehren; man mußte nichts von einer Sanbels: bilang; und alle bie baraus fliegenden gewaltsamen Maagregeln blieben baber naturlich unbefannt. Man batte Bolle, fo gut wie wir. Aber fie bat ten nur die Beftimmung Die Gtaatseinfunfte gu vermehren; nicht, wie ben ben Menern, burch Entfernung biefer ober jener Baaren die Ermerbebas tigfeit gu lenken. Man findet feine Ausfuhrverbote ber roben Producte; feine Begunftigung ber Mas nufafturen auf Roften ber ackerbauenden Claffe. In biefem Sinn alfo mar Frenheit ber Bewerbe, bes handels und des Berfehrs. Und bies mar Regel. Wohl mag man indeg ba, wo Alles burch bie Umftanbe, nicht nach einer Theorie fic bestimmte, einzelne Muonahmen, vielleicht ein, gelne Benfpiele finden 1), daß ber Staat fich auf einige Zeit ein Monopol anmaßte. Aber wie weit ift es noch von da bis ju unserm Mercantil: und Zwangefriftem!

Die Wechselwirkung zwischen Nationaloecono: mie und Staatsoeconomie ist zu groß und zu nas turlich,

<sup>1)</sup> Man febe Anistor, de re famil, L. If.

turlich, als daß es nicht norhwendig gewesen ware, bier im voraus 'einige Blide auf jene erste zu werfen. Che wir indeß von der lestern sprechen, wird es nuglich senn, wenige Worte über einen Gegenstand, der für bende gleich wichtig ist, vor: auszuschicken; nemlich über das griechische Geld: wesen.

Dhne Beld giebt es zwar wohl eine Matios naloeconomie, aber feine Finangen. Es mare wichtig die Beit ju bestimmen, wann gemungtes Gelb in Griechenland zuerft in Umlauf tam, und wann es im Lande felber querft ausgeprägt mors ben; aber es ift fchwer biefe Fragen, befonders Die erfte, mit einiger Bestimmtheit ju beantwor: Befanntlich fpricht homer nie vom Gelb: ten. und fein Stillschweigen muß hier als Beweis gel: ten; ba er an mehr wie Giner Stelle, mo er vom Tauschhandel redet 1), es unmöglich batte uns ermabnt laffen tonnen, wenn er es gefannt batte. Dagegen tonnen wir nach bem Zeugniß des Des mosthenes mit Zuverlaffigfeit fagen, daß in Gos Ion's Zeitalter 2) gemunttes Silbergelb in ben Stadten Beiechenlands nicht nur befannt, fonbern auch

<sup>1)</sup> Wie z. B. Il. VI, 472. Od. I, 430.

<sup>2)</sup> Um 600 v. Ch.

auch schon seit langerer Zeit in Umlauf war 3); ba man auf die Verfälschung- desselben bereits. Todesstrafe geseth hatte; ba er es als allgemein in den griechischen Städten gewöhnlich anführt; da manche Städte das Silber schon mit unedlem Metall versetzen. Unste, uns noch übrige, grieschischen Städtemungen konnen uns zwar keine ges naue Zeitbestimmungen geben, da diese nicht dars auf bemerkt sind; allein mehrere derselben sind doch gewiß so alt, daß sie an das Zeitalter von Solon reichen; ja vielleicht noch darüber hinwege gehn. Die Munzen von Spharis z. B. muffent wenigstens aus dem sechsten Jahrhundert vor uns

3) "3ch will Guch erzeblen, fagt ber Redner, indem er "gegen ben Befegvorfdlag bes Timocrates fpricht, mas "einft Golon gegen jemand fagte, ber ein nachtheiliges "Befet voricbing. Die Stabte, fprach er ju ben Rich. "tern, baben bas Befes, bag wer die Runge verfalicht "Tobesftrafe leibet. Seiner Einficht nach aber fen bas für " Privatperfonen eingeführt, ihres Privatvertehrs megen: "die Befete aber fenn bie Munge ber Stabt. Co muf-"fen alfo die, welche die Gefete verderben, weit mebr "gestraft werben als bie bas Beld verberben, ober fal-"iches einführen. Ja! mande Stabte bestehen und blus "ben, ungeachtet fie ihr Silbergelb mit Ers ober Blen "verfegen; die aber ichlechte Gefete haben, geben gewiß "ju Grunde," Demostu. in Timocrat. Op. I, p. 763. 764. Man vergleiche bamit, was Herop. III. 56. von bem verfalfcten Gelbe fagt, womit Polverates bie Grentaner betrogen beben foll.

frer Zeitrechnung sepn, ba diese Stadt bereits im Jahr 510 v. Chr. ganzlich zerstört ward. Die altesten Münzen von Rhegium, Eroton und Sprazus, scheinen nach der Beschaffenheit ihrer Schrift ein noch vielleicht höheres Alter zu verrathen 4). Hat die Nachricht Grund, daß kneurg bereits das Geld aus edlem Metall in Sparta verboten has he 5), so stiege dadurch das Alter der Münzen in Griechenland noch um vieles höher hinauf; und sur diese Meinung spricht wenigstens die bekannte Angabe der Parischen Chronic 6), daß Phidon aus Argos im Jahr 631 (d. i. 895 v. Ch.) zus erst Silbermunze auf der Insel Aegina angefangen habe auszuprägen.

Wenn gleich die genauere Geschichte des Urs sprungs des griechischen Munzwesens hier nicht weiter verfolgt werden kann 7), so glaube ich doch

<sup>4)</sup> ERHEL Dectr. N. V. I, p. 170-177. 242.

<sup>5)</sup> PLUTAROH in Lycurg. Op. I, p. 177. Seine Gefetge: bung wird 880 v. Ch. gefett.

<sup>6)</sup> Manmon Parium Ep. XXXI. cf. STRAB. VIII, p. 247. Dies fallt 15 Jahre vor der Gesehgebung Lycurgs. Man könnte also die nicht unwahrscheinliche Vermuthung aufsstellen, Lycurg habe eben deshalb das Geld ans edlen Metallen verbieten können und wollen, weil es um diese Beit erst angefangen habe in Griechenland zu circuliren.

<sup>7)</sup> Man vergleiche barüber: WACHTERI Archneologia Num-

boch, gebt aus ben Angaben barüber Gin Saupte resultat hervor: Die Anlage der Colonien, und ber Berkehr mit diefen, ift die Urfache ber Gins führung und ber Berbreitung bes gepragten Gele bes in Griechenland gemefen. Bor Diefer Unlage fannten die Griechen noch lein geprägtes Beld. Als man anfing auf Aegina Geld zu fchlagen, waren die Colonien von Borderaften fo wie eine zelne in Großgriechenland 8) bereits angelegt und aufgeblubt; ja wir werden ausbrucklich berichtet, baß man bas Beld, auf Megina, beshalb geprägt babe, um den Sandel übere Meer treiben ju tonnen 9). Daß in den Mfiatifchen Pflangftadten icon fruber als in bem Mutterlande Beld geprägt worden fen, lagt fich frenlich wohl nicht mit Ges wißheit beweisen. Aber wenn man fich ber befanne ten Machricht Berodot's erinnert 1), bag die ins ber die Erfinder des geprägten Gelbes aus Bolb und Silber fenn, - (eine Machricht die an und fur fich nichts unwahrscheinliches bat; ba ben Reichthum tybiens an Golbe unb

maria. Lipf. 1740. und die vorläufigen Untersuchungen in Emuzz D. N. V.

<sup>8)</sup> Bie g. B. Cumae.

<sup>9)</sup> STRABO VIII, p. 259. Et beruft fic auf Ephorus.

<sup>1)</sup> HEROD. I, 94.

<sup>2)</sup> Auch macht fein anders, Bolt eigentlich ben Lybern bies

und daß gerade an den Indischen Kasten die blischendsten griechischen Handelsstädte lagen, so kann man es wohl nicht anders als sehr wahrscheinlich sinden, daß die Griechen ihr Geldprägen, wie so viele andre Ersindungen, von Usen her erhielten; so wie auch hier die früher gemachte Bemerskung sich bewährt, daß in ihren Handen Alles umgeformt und veredelt ward. Denn noch hat kein Volk Münzen wieder geschlagen, deren Gespräge an hoher Schönheit mit dem der Griechisschen Städte, vor Allen in Sicilien, wetteisern könnte.

Das Recht Gelb zu schlagen ward auch in Griechenland als Worrecht bes Staats angesehen; ber die Aussicht darüber führte. So entstand jene Menge und Mannigfaltigkeit von Städtemungen, die man an dem ihnen eigenthümlichen Gepräge leicht unterscheidet. Aber auch Volkerschaften schlugen zugleich Munzen, wie die Thessalier, Boeotier und andre, in so fern sie durch Verbindungen ein politisches Corps bilbeten.

Wenn gleich die griechischen Mungen sowohl aus edlem als unedlen Metall find; so wurden fie boch

sen Ruhm wirklich streitig. Denn die Aegypter 3. 3. werden ohne allen Grund gengunt. Man sehe VVACHERR I. c. Cap. IV.

boch anfangs nur aus eblem Metall, und zwar zus erft mahricheinlich blog aus "Gilber geschlagen." Db bie golbenen eben fo weit hinaufgebn, laft ben ihrer Seltenheit fich nicht mit Bewißheit fas gen; aber bie aus unedlem Metall find gewiß-Spater. Daß fchon vor Solon's Zeiten bas Sile bergeld in manchen Städten mit unedlem verfekt wurde, ergiebt fich aus ber oben angeführten Stelle bes Demosthenes 3). In Bellas felbst : kennen wir zwar keine andre Silbergruben als bie? auf Laurium, Die jedoch febr alt maren 4); allein Die Goldgruben in Thracien und ber benachbarten Infel Thafos waren nicht weniger alt, ba fie icon von ben Phoeniciern bearbeitet murben. Das meifte Gold aber erhielten Die Griechen aus Ins Dien. Doch reichte bas baare Gelb fur bas Bes durfniß ber Circulation, befonders in ben Sans belsftadten, nicht bin; und wenn gleich die Gries chen tein Papiergelb tannten, fo bedienten fich boch mehrere Stabte besfelben Mittels, bas auch in Carthago eingeführt mar 5), indem fie gu Manggeb

<sup>3)</sup> Die uns nach übrigen alten Goldmungen indef, haben fo gut wie gar teinen Bufat; und bie filbernen wenig.

<sup>4)</sup> So bağ man ihr Alter nicht bestimmen tonnte. Xunorn. do redit. Op. p. 924.

<sup>5)</sup> Ideen ic. II, S. 164. Seeren's Ideen Eb. III.

und bes Glanzes auch die Bedurfniffe machfen. Wenn wir aber fie nicht nur groß sondern felbst bruckend finden, fo durfen wir daben nicht vers geffen, bag nicht nur das Drudende von Abga: ben feineswegs burch ihre abfolute Bebe, fondern nur durch ihre Bobe in Berhaltniß gegen bas Einkommen bestimmt wird; fondern, was für die gegenwärtigen Untersuchungen noch wichtiger ift, weil unfre neuern Staatswirthe es gang vergef: fen, daß es in republicanischen Staaten, (mes nigstens in diesen vorzugeweise;) außer bem Magiftabe des Geldes auch noch einen moralis fchen Maagstab giebt, wornach ber großere ober geringere Druck gemeffen werben muß. Wo ber Burger nur mit dem Staat und fur ben Staat lebt; wo die Erhaltung, wo der Bestand von Diesem ibm Alles ift; wird manche Abgabe leicht, Die unter andern Umftanden bechft bruckend fenn wurde. Aber von ber Bichtigfeit und dem Gins fluß bes Patriotismus und des Gemeingeiftes auf bas Abgabensystem, findet fich, fo viel ich weiß, . in ben Theorien unfrer neuern Staatsfunftler burchaus tein Capitel; weil es in ihren Tabellen fur beffen Ertrag feine Rubric giebt.

Die Bedürfniffe ber Staaten werden frenlich jum Theil durch die Natur; aber noch weit mehr burch

bufch bie Meinung bestimmt. Das wird Beburf: niß, mas man bafur balt. Die Erlanterung ber Staatswirthschaft eines Bolks murde alfo febr mans gelhaft, murde nothwendig einfeitig bleiben, wenn' wir auf bie Ideen feine Rudficht nehmen wollten, welche in Beziehung auf Diese Gegenstande unter' ibm in Um'auf waren. Die Borftellungen ber Briechen aber weichen in Diesem Stud von ben unfrigen gar febr ab. Manches ichien ihnen wes fentlich, mas es uns nicht fcheint; manches mus uns fo vorkommt, mar es ihnen nicht.

Dben an fest ber Grieche die Ehre und ben Glang feiner Stadt. In Diefer Belt fleiner Frenstaaten wollte jeder von ihnen sich bemerflich machen, jeber burch Etwas fich auszeichnen. war es aber, mas eine Stadt nach griechischem Sinne verherrlichte? Zwenerlen! Ihre offentlis chen Dentmabler, und ihre Feste. Daber wurk ben biefe Wegenftande politifche Bedurfniffe, in einem gang andern Ginn als in unfern Stage ten. Bu jenen geboren aber vor allem erftlich bie Tempel. Reine griechische Stadt mar ohne Got: ter, von benen fie befonders einzelne als ihre Schukgotter verehrte. Die batten biefe Botter ohne eigne Wohnungen fenn konnen? Die bil: bende Runft fcbloß fich von felber an; weil die **E** 3 Statuen .

und bes Glanges auch die Bedurfniffe machfen. Wenn wir aber fie nicht nur groß fondern felbft bruckend finden, fo durfen wir daben nicht vers geffen, bag nicht nur bas Druckende von Abga: ben teineswegs burch ihre abfolute Bebe, fondern nur durch ihre Bobe in Berhaltniß gegen das Einkommen bestimmt wird; fondern, mas für die gegenwärtigen Unterfuchungen noch wichtiger ift, weil unfre neuern Staatswirthe es gang vergef: fen, daß es in republicanifchen Staaten, (wes nigstens in biesen vorzugeweise;) außer Magistabe des Geldes auch noch einen moralis fchen Maagstab giebt, wornach ber großere ober geringere Druck gemeffen werben muß. Wo ber Burger nur mit dem Staat und fur ben Staat lebt; wo die Erhaltung, wo der Bestand von Diesem ibm Alles ift; wird manche Abaabe leicht. Die unter andern Umftanden bochft bruckend fenn wurde. Aber von ber Wichtigfeit und bem Gins fluß bes Patriotismus und bes Gemeingeiftes auf bas Abgabenspftem, findet sich, so viel ich weiß, . in ben Theorien unfrer neuern Staatsfunftler burchaus tein Capitel; weil es in ihren Tabellen fur beffen Ertrag feine Rubric giebt.

Die Bedürfnisse ber Staaten werden frenlich jum Theil durch die Natur; aber noch weit mehr durch

Die Stadt betroffen haben mochten, waren unfehlbar als Strafen ber Better angesehn worben. Durfen wir une noch mundern, wenn wir boren, daß eine Stadt in febr ernftlicher Berlegenheit fich befinden fonnte, wenn es an Geld ju ber wurdi: gen gener eines Festes gebrach 2)?

So eröffnete fich ein Felb, und zwar ein fei: ner Ratur nach unbefchranttes Feld, fur offente, liche Ausgaben, welches unfern Staaten bennabe ganglich fremd ift. Selbst wo Regierungen fur offentliche Fefte etwas aufwenden ju muffen glaus ben, beschränkt fich biefes meift auf die Saupte ftadt; und noch niegend bat, fo viel ich weiß, Diefe Ausgabe einen eignen Artifel in einem foges nannten Budget gebildet. In griechifchen Stadten bagegen batte berfelbe, wenigftens in Beiten bes Rriebens, ben erften Plag eingenommen. Und wer es vermag fich gang in jene Staaten ju ver: feken, wird leicht einfebn, wie manches bier ans fammentraf, um diefe Musgaben gu erhoben. Es war nicht bloß bas offentliche Chrgefuhl, wel: ches es erheischte; nicht felten tam Die Gifersucht, ber Meid auf anbre Stabte, bingn. Noch mehr wirfte . . . ,

<sup>2)</sup> Man sehe was Aristoteles vom Antisaeus erzählt Op-II. p. 590. 

Statuen der Gotter die Tempel nicht bloß etwa schmückten, sondern als Gegenstände der Verehrung wielmehr unentbehrlich waren. Nicht anders war es mit den Festen. Ein teben ohne Feste ware für den Griechen kein teben gewesen! Aber diese Feste bestanden so wenig bloß in Gebeten als Gassterenen. Aufzüge, Chore, Schauspiele waren daben ganz wesentlich. Sie waren nicht bloß ein Volksvergnügen ben dem Feste, sie waren das Fest selbst.

Das Alles aber stand jugleich in ber engsten Werbindung mit der Religion. Der Grieche kannte nicht leicht andre dffentliche, als religiose, Feste. Zur Shre irgend einer Gottheit, eines her ros, wurden sie geseyert; vor allem jur Shre der Schutzgottheiten der Stadt 1). Dadurch also ers hielt Alles das, was wir als Gegenstand des Wergnügens anzuschen gewohnt sind, einen viel höhern Character. Es wurden Verpflichtungen, welche die Religion auserlegte; welche zu vernacht lässigen nicht nur die Shre und das Ansehn, sons dern auch das Wohl der Stadt verbot. Man hatte die Götter erzürnt; und die Unfälle, welche die

<sup>1)</sup> Meuneit Graecia feriata in Gronov. Thef. Ant. Graec. Vol. VII. ift über die geste eine der reichsten Comple lationen.

benort des neuern Europas sie besessen hat, sich hier aushäuften 3). Aber da sie, als den Göts tern geweiht, nicht in Umlauf geseht wurden, so blieben es doch meist todte Schähe; ohne andern Werth als den ihnen die Kunst verlieh. Es wäre zu wünschen, wir wären über die Verwaltung der Tempelschähe etwas genauer unterrichtet: denn kaum scheint es glaublich, daß man die großen Vorrathe edlen Metalls, die nicht zu Kunstwersten verarbeitet waren, ganz ungenußt sollte liegen gelassen haben. Aber außer diesen Reichthümern bezogen die Tempel einen großen Theil ihrer Einskunste aus liegenden Gründen 4). Es war Sitte ihnen

<sup>3)</sup> Welche Folgen es für Griechenland hatte, als in bem beiligen Ariege die Schäfe von Delphi profanirt wurden, lehrt Athen. VI, p. 231 etc.

<sup>4)</sup> Nicht bloß einzelne Aeder, sondern ganze Districte wursden ben Sottern geweiht. Außer den Felbern von Eirrha wollte man ganz Phocis dem Apollo zu Delphi heiligen. Diod. XVI, p. 425. Das Sebiet des eroberten Lecythus weihte Brasidas der Pallas Thuckd, IV, cap. 116. Es ist irrig zu glanden, daß das geweihte Land hatte ungebaut bleiben muffen. Das von Eirrha blied es, weil es mit Verwünschungen belegt war. Pausan. p. 894. Sonst ward es bald als Weideland gebraucht, besonders für das heilige Wish; Thuckd. V. 53. bald bestellt; Thuckd. III, 68. meist aber verpachtet. Wer das Pachtgeld, pus Ivosia, two repasson, nicht entrichtete, war ehrlos. Demosken, im Masart. Op. 11, p. 2069. An einer anderu

ihnen diese jum Eigenthum ju weihen; ben ber Anlage einer neuen Pflanzstadt ward gewöhnlich gleich im voraus ein Theil ihres Gebiets den Gotsern gewidmet '). Aber wenn auch von diesen Einkunften die Erhaltung des Tempels, der Pries ster, des übrigen, zu den Tempeln gehörigen, Pers sonals, auch vielleicht die täglichen Opfer, die Räuchwerke und andre Unkosten bestritten wurden, so blieb darum doch die Feyer der Feste und der daben zu machende Auswand eine kast, welche die Gemeine zu tragen hatte.

Ju diesem Auswande, den die Religion und die Shre der Stadt erforderte, kamen aber auch allerdings Ausgaben, welche die Verwaltung nörthig machte. Waren auch die eigentlichen Magis ftrate ohne Gehalte, so bedurfte doch der Staat vieler niedern Diener ben den Zöllen, der Policen u. s. w. die nicht unbezahlt senn konnten bagu

Stelle flagt ber Redner barüber, wie viele Feinde er fich mit der Eintreibung dieser Pachtgelber als Demarch gemacht habe. Or. in Eubulid. Op. II, p. 1518 Zwep Pachteontracte der Art haben sich erhalten in MAZOGHI tabb. Horacloons. p. 145 etc. und 257 etc.

<sup>3)</sup> Man sehe Plato de legg. IV, p. 717.

<sup>6)</sup> Wenn aber auch die Magistrate ohne Befoldung waren, so gab es doch Memter, besonders solche, woben diffentliche

Dazu kam, daß auch manche der Burgerpflichten von der Art waren, daß Bezahlung ben ihnen eingeführt werden mußte, wo sie auch früher nicht Statt gefunden hatte. Dahin gehört besonders der Bensiß in den Gerichten, der, wie die Unstersuchung über den Attischen Staat zeigen wird, selbst wegen der Menge der zu Bezahlenden eine Hauptrubrik in der Ausgabe bilden konnte.

Allein die größten Kosten verursachte, ben der steigenden Macht der Staaten, das Kriegss wesen zu Lande sowohl wie zur See. Allerdings waren diese Ausgaben größtentheils nur außerors dentliche; da in den Friedenszeiten der Staat keine stehende Truppen und Seeleute zu besolden hatte. Allein einigen Auswand erforderten doch auch die Friedenszeiten für die Unterhaltung sowohl der Wasssenvorräthe als der Schiffe; und leider! kam es in Griechenland dahin, daß man in den mächtis gern Staaten mehr den Kriegszustand wie den des Friedens als den gewöhnlichen betrachten mußte. Wenn Kriege überhaupt nicht ohne Kosten geführt werden

lice Casen zu verwalten waren, welche die Junhaber sehr gewinnreich für sich zu machen wußten. Ein Bepspiel ber Art sindet man bep Demospuen. in Mid. Op. I. p. 570.

werden konnen, so waren es boch in Griechenland zwen Urfachen welche fie fur bie Stabte befonbere toffpielig machten. Die erfte mar bie Entites bung ber Golbner. Go lange bie Rriege nur durch bloge Burgermiligen geführt wurden, die keinen Gold erhielten, tonnten auch die Roften berfelben nicht febr beträchtlich fenn, ba jeder auf feine eignen biente. Allein feitbem man anfing Soldner ju gebrauchen, mußte fich Alles andern. Wir werben aber ben einer andern Belegenheit zeis gen, wie Diefe Sitte, burch welche ber gange pos litische Buftand Griechenlands am meiften und uns beilbarften gerruttet murbe, feitbem fie einmal ein: geführt mar, immer junahm. Sieraus ging Die Beldverlegenheit bervor, in welche feit bem Des loponnesischen Rriege fo viele griechische Stabte ges riethen. Die zwente Sauptursache liegt in ben Rortschritten, und ber immer machfenden Wichtigfeit, ber Seemacht fur bie berrichenden Stadte. Erbauung, Unterhaltung und Ausruftung, von Beschmadern ift immer an fich toftspielig; fie muß: te es in ben griechischen Stadten doppelt fenn, ba man bas Bauholy, und wie viele andre Mas terialien? aus ber Ferne ziehen mußte. Gie warb es noch mehr, ba die Stadte anfiengen fich in bem Golde ihrer Seeleute ju überbieten; feitdem Verfifche Boricuffe Sparta ju biefem Wetteifer

in den Stand festen 7). Durfen wir uns wuns dern, wenn unter folchen Umftanden jene Trierars chien, oder Bentrage ber Reichen zu der Ausrus stung der Galeren, die drückendsten aller Burs gerlasten werden konnten 8)?

Wie verschieden also auch in einigen Puneten bas Register der dffentlichen Ausgaben von dem unster neuern Staaten war, so kam es doch auch in andern wieder damit überein. Welches waren nun aber die Quellen aus denen die dffents liche Einnahme floß? Welches also besonders das Abgubespstem?

Es giebt nur einen einzigen Staat in Grieschenland, von dem sich das Genauere über diesen Gegenstand einigermaßen erhalten hat, den von Athen. Es ware allerdings voreilig zu sagen, daß bas was hier eingeführt war, auch anderswo eben so gewesen sen. Aber wenn gleich die Ginricht tungen

<sup>7)</sup> Befanntlich geschah bieß während des Peloponnessichen Kriegs sowohl von den Sorinthern, Thuckd. I, 31. als von Sparta, das übet 5000 Talente (6 Millianen Thaler) Subsidien zu jenem Zwede von den Persern 308. Isochat. de pace Op. p. 179.

<sup>8)</sup> Db bie in Athen abliden Erierardien auch in andern Seeftabten waren, wird nirgend gefagt; aber bie 2116ruftung der Soiffe laftete doch ficher auf den Reichen. Man febe über Corinth Tuvern. 1. e.

werden fonnen, fo maren es boch in Griechenland zwen Urfachen welche fie fur bie Stabte befonders toftspielig machten. Die erfte mar die Entfte: bung ber Goldner. Go lange bie Rriege nur burch bloge Burgermiligen geführt murben, Die Beinen Gold erhielten, tonnten auch die Roften berfelben nicht febr betrachtlich fenn, ba jeber auf feine eignen biente. Allein feitbem man anfing Golbner ju gebrauchen, mußte fich Alles andern. Wir werden aber ben einer andern Gelegenheit geis gen, wie biefe Gitte, burch welche ber gange pos litifche Buftand Griechenlands am meiften und uns beilbarften gerruttet murde, feitdem fie einmal ein: geführt mar, immer junahm. Sieraus ging Die Geldverlegenheit bervor, in welche feit dem Des Ioponnefifchen Rriege fo viele griechische Stabte ge: riethen. Die zwente Saupturfache liegt in ben Fortschritten, und ber immer machfenden Wichtigfeit, ber Geemacht fur Die herrschenden Gradte. Die Erbauung, Unterhaltung und Musruftung, von Gefcmabern ift immer an fich toftfpielig; fie muß: te es in ben griechifden Stadten boppelt fenn, ba man bas Bauholy, und wie viele andre Da: terialien? aus ber Gerne gieben mußte. Gie ward es noch mehr, ba die Stadte anfiengen fich in bem Golde ihrer Geeleute ju überbieten; feitdem Perfifche Borfchuffe Sparta ju Diefem Wetteifer

"ten; die dritte die von den im Rreise herunges, henden Leistungen 2)." So bald man weiß, daß diese lesten eine Art Vermögenssteuern für die reichere Classe waren; die zwente aber keine andre als Zölle und Consumtionssteuern senn köns nen; so ergiebt sich auch sicher im voraus die bald zu bestätigende Bemerkung, daß man in den grieschischen Staaten sowohl unfre directen als inditerzten Steuern kannte und einführte, wenn man seigleich in der Kunstsprache auf andre Weise uns terschied. Sie verdienen es, daß wir sie noch ges nauer im Einzelnen betrachten.

Die neuere Staatswirthschaft seht unter bendirecten Steuern die Grund, und Sausersteuer oben an. In wie fern hatten die Griechen die eine und die andre? Allerdings kannten sie sie bende.

<sup>2)</sup> τρίτην όδ την πολιτικήν. Ταύτης όδ αρατίση μέν πρόσοδος, η από των ίδιων έν τη χωίρα γινομένων, είτα από έμπορίων και δι' αγώνων, είτα η από των έγκυκλίων. Daß die letten die der Reihe nach von den Reichen zu tragenden Lasten (λειτουργίαι) sind, ist aus den Rednern allgemein befannt; Damostu. in Leptin, Op. I. p. 463. Ist das δι' αγώνων τίστις, so sind es die diffentlichen Spiele und Panegpres, die gewöhnlich mit Rarten verbunden waren; sonst tönnte man auch für αγώνων leicht αγορών vermuthen. Der Sinn bleibt derselbe.

benbe. "In Menba, fagt Ariftoteles, beftreitet man bie gewöhnlichen Musgaben ber Staatsvermal: tung bloß mit den Ginfunften von ben Safen und Bollen; Die bingegen von bem Boden und ben Saufern verzeichnet man; treibt fie aber nur in Beiten ber Geldnoth von ben Steuerpflichtigen ein 3)." Wenn Dieg Benfpiel gleich beutlich zeigt, daß die Griechen unfre Claffen von Direce ten und indirecten Steuern 4) practifch febr mobl zu unterfcheiden wußten, fo bleibt baben boch noch zweifelhaft ob die Abgabe vom Boben eine Grundsteuer im neuern Sinn bes Worts, nach bem Glacheninhalt und ber Beschaffenheit besfelben, ober vielmehr eine Mbgabe von bem roben Ertrage gewesen fen? Das erfte ift wenig mabricheinlich. Wir boren nirgende in Griechenland von ber Ents werfung eines Cabafters, wie ibn boch bas große Perfifche Reich batte 5). Bielmehr fcheinen, mo

bon

<sup>3)</sup> Anistor, de re famil. Op. II, 393. Menda war eine griechische Stadt an der Macedonischen Rufte, unweit Potidaen.

<sup>4)</sup> Für bie nicht Eingeweihten in die neuere Finangterminologie ift es vielleicht nicht überftuffig zu bemerfen, baß
directe Steuern alle bicjenigen heißen, welche zu einem
bestimmten Ertrage fur die Besteuerten aufgelegt werben;
indirecte alle übrigen, vorzüglich die auf Gin- und Ausfuhr ber Baaren und auf die Consumtion gelegten.

<sup>5) 3</sup>been B. II, G. 573.

von Abgaben vom Boden die Rebe ift, die Auss
drücke immer auf eine Abgabe vom Ertrage pr
deuten. Es waren gewöhnlich Zehnten, welche
fowohl von den Früchten als dem Wieh erhoben
wurden; die auch Aristoteles in den zuerst ans
geführten Stellen ausdrücklich nennt 6). In wie
fern diese Abgaben mehr oder weniger allgemein,
in den griechischen Städten waren, wird zwar niche;
ausdrücklich gesagt; auch nicht in wie fern sie nur
gewisse oder alle Länderenen trasen. Daß sie aber
sehr gewöhnlich waren wird man nach Aristoteles,
der allgemein spricht, schwerlich bezweiseln.

Allgemeine Ropfsteuern waren weniger ben Burgern gewöhnlich, (wiewohl ich sie keinese wegs ganzlich leugnen will;) als ben den Inquisilinen. In den meisten griechischen Stadten bils deten diese eine zahlreiche Classe der Einwohner; und mußten (wie wir es in Athen bestimmt wisssen;) ein Schußgeld bezahlen 7), das bald Kopfsteuer bald Vermögenssteuer senn mochte.

Wie

<sup>6)</sup> Man vergleiche de re famil. II, 1.

<sup>7)</sup> to ustoinior. Die Einrichtung und den Betrag desfels : ben lehrt Hanpoenation L. v.

Wie febr auch immer Die practifche Politic ben den fleigenden Bedurfniffen ihre Erfindungse fraft anftrengen mag, fo befrimmt boch bie Da= tur ber Staaten ftete in einem gewiffen Grabe bie Arten ber Abgaben. Wo eine Gemeine fich felber befteuert werden die directen, und unter bies fen die Bermogensfteuer, mobl gewöhnlich oben an ftebn. Daß jeber, ober vielmehr baß die Reis chern (benn ben ben armern Claffen fallt es meift von felbft meg;) nach Maaggabe ihres Bermos gens ju ben öffentlichen Laften bentragen, ift eine ju naturliche Idee, als bag fie nicht fofort fich barbieten follte. Aber wenn wir bie Bermogens: ftenern als die Sauptgattung betrachten, fo muf: fen wir baben fofort eine Doppelte Bemerfung vorausschicken.

Erstlich: Die Vermögenssteuern waren keine so regelmäßige Steuern, daß sie nach einem sessten Maaßstab Jahr aus Jahr ein waren bezahlt worden. Vielmehr wurde, so wie es die Umsstände erforderten, die nothige Summe becretirt; und demnächst mit großer Strenge bengetrieben. Eine Menge Benspiele in Demosthenes und ans dern geben davon die Beweise 8). Es konnten

<sup>8)</sup> Gie heißen in Athen die slopopal. Daß fie anch in an-

alfo in friedlichen Zeiten vielleicht Jahre hingehn, wo keine folche zu bezahlen waren; während fie in andern fich fo häuften, daß Ifocrates fagen konnte, es fen fast besser ein Armer als ein Reis cher zu fenn, um nicht von ihnen getroffen zu werden ?).

Soft in capacity believed

Zwentens: Es gab gewisse Arten von Aussgaben, die nicht zu einem bestimmten Betrage aussgeschrieben, aber ihrer Erheblichkeit wegen nur von den Wohlhabenden und Reichen getragen wers den konnten, die der Grieche unter der Benens nung der teiturgien begreift 1). Dahin gehörte theils die Besorgung der öffentlichen Feste und damit verbundenen Schauspiele, Mahlzeiten und Chore; theils, in Athen wenigstens, vermuthlich aber auch in andern Seestädten, die Ausrustung der Galeren. Die erste dieser Ausgaben war ihrer Natur nach permas

bern Stadten, wenn auch vielleicht unter andern Benennungen, eingeführt waren, wird wohl Riemand leicht bezweifeln.

<sup>9)</sup> ISOCRAT. de Pace Op. p. 185.

<sup>1) 3</sup>m weitern Sinn; in fo fern barunter nicht bloß ble Ausruftung der Schiffe, (τριηραρχίαι) fondern auch ble Beforgung der Ebbre (χορηγίαι) und der Symulichen Spiele (γυμνασιαρχίαι) begriffen wurden.

permanent; die andre, wenn fie es auch nicht vollfommen war, wurde es doch bennahe. Sie gingen deshalb der Reihe nach herum; und diejes nigen, welche dieses Jahr fren waren, wurden ihr in einem andern unterzogen. Sie mußten aber, besonders die erste, eben dadurch desto drückender werden, daß sie nicht zu einem bestimmten Bestrage ausgeschrieben werden konnten; weil außer dem Bedürfniß des Staats auch das Chrgefühl der Leistenden daben ins Spiel kam.

Bermegenssteuern haben die große Schwierige keit, daß ihre Bestimmung die Kenntniß des Wers medgens der Contribuenten vorauszusesen scheint. Allein bep keinen andern hangt so viel von der Moralität und von dem Gemeinsinn ab, als ben ihnen. Wo diese herrschen, (und wo können sie mehr herrschen, als gerade in solchen Bürgergemeis nen wie die griechischen Staaten waren?) bedarf es keiner Angaben von Seiten der Bentragenden, keiner Inquisition von Seiten des Staats. Man abertaft sie dem Gewissen der Contribuenten; und die Geschichte kennt Sepspiele solcher Staaten, m denn selbst der Verdacht einer Untreue etwas berbache unerhörter war 2). In den griechischen Städten,

<sup>4)</sup> Wie be mehreren ber vormaligen bentichen Reichsftäbte. Der

Seabten, wenigstens in Uthen, maren allerdings in ben fpatern Zeiten febr barte Mittel in Ge: brauch gegen bie, welche im Berbacht ber Berbeimlichung ihres Bermogens waren; ober man auch auf biefe Weife necken wollte. konnte fie nothigen ibr Bermogen auszutaufchen aeden bie von ihnen felbst angegebene Summe 3). Aber in ben beffern Zeiten icheinen folche Mite tel, wenn auch vielleicht erlaubt, boch nicht gewohnlich gewesen zu fenn. Man hatte bie Gin: theilung in Claffen nach bem Gintommen; wie fie Solons Ginrichtungen in Athen gegrundet batten; nach welcher man ging. Sie festen allerdings eine Schagung voraus 4); ob aber in ben griechischen Stadten biefe fo genau war, wie ber Cenfus Wer Romer, muffen wir unentschieden laffen 5).

Die

Der Berfaffer tennt eine berfeiben, wo bie Beptrage unbefeben in die Caffe geschuttet wurden; und wo man bennoch ben Ertrag bes Gangen fast genan vorans wußte.

- 3) Die auridossic. Man sehe barüber die Rede des Isocnatus Op. p. 512 etc.
- 4) T/MORGE DEMOSTH. in Aphob. Orat. I. Op. II. p. 3 etc.
  - 5) Allerdings scheint man in einzelnen Stadten barin sehr genau gewesen zu sen. So waren z. B. in Chios alle Privatschulden in ein diffentliches Buch eingetragen, damit man alle ausstehende Capitale taunte. Andror. Op. 11, p. 390. In der Atheniensischen Colonie Potis

Die indirecten Abgaben, in fo fern wir barunter vorzüglich die auf die Ginfuhr und Muss fubr, fo wie auf die Confumtion gefehten berftes ben, waren in ben griechifchen Staaten mabre fcheinlich eben fo allgemein als die bisher ermabns ten. Das oben angeführte Benfpiel ber Stadt Menda zeigt felbft, bag man fie, in einigen wes nigftens, ben birecten vorzog. Muerbings mußte ben ihnen die Lage und berrichende Beichaftigung Der Stadte vieles enticheiden. Es war naturs lich, daß fur Gee; und Sandelsftabte bie Bolle eine weit ergiebigere Quelle ber Gintanfte waren, als fur Landftabte. 2Bo aber biefe Abgaben ein: geführt maren, ba maren fie ihrer Datur nach eine beftandige Quelle; ftatt bag bie Bermos gensfteuern jedesmal aufgelegt werben mußten. Daraus ging von felbft bervor, daß fie vorzugs: weife ju ber Beftreitung ber gewöhnlichen Musga: ben bestimmt maren.

Unfre

Daea mußten, als es im Rriege an Geld gebrach, alle Burger ibre Besigungen genau specificirt angeben, wormach die Bepträge (είσφορα)) bestimmt wurden. Wer Vein Capital, κτήμα οὐθὰν besaß, zahlte eine Kopssteuer, indem seine Person zu einem Capital von zwep Minen (40 Chaler) geschäht wurde; wovon er die Steuer zu entrichten hatte. Anistoruz. 1, c.

The service of the se

THE PERSON IN THE PARTY OF ME

Unfre Rennenif von ber Ginrichtung bes gries chifchen Bollwefens ift allerdings nur unvollfommen. Es ift aber nicht ju zweifeln, bag die Bolle faft allgemein verbreitet maren. Sedoch beschranften fie fich, bochfe mabricheinlich, nur auf die Geeftabte und Safen; gewöhnlich werden fie ben biefen ges nannt 6); ein Benfpiel von Landzollen ift mir nicht befannt. Gie murben, nach Ariftoteles, fo: wohl von ben eingehenden als ausgehenden Maa: ren 7) erhoben. In Athen werden Die Bolle ben ben Rebnern baufig ermabnt; in Theffalien bil beten fie Die Sauptquelle ber Ginfunfte 8); nicht weniger wichtig waren fie in Macedonien 9). 2016 Die Athenienfer Berren bes Megeifchen Deers was ren, eigneten fie auf allen ihnen unterworfenen Infeln ftatt bes bisherigen Tributs fich die Erbebung ber Bolle ju 1). Gin gleiches gefchab mit Den febr einträglichen Bollen von Bngang, Denen Cidbien sund one erfchieblich

They particulated grounded and trainers will all

<sup>6)</sup> Daher der Anedruck λιμένας καρπούσθαι, die Bolle in den hafen erheben. Demostu. I, 15.

<sup>7)</sup> Απιστοπ. 1. c. τα ἐισαγώγιμα καὶ τα ἐξαγώγιμα.

<sup>3)</sup> DEMOSTH. 1, c.

<sup>9)</sup> Sie wurden hier gewöhnlich für 20 Talente verpachtet; welche Summe Callistratus zu verdoppeln wußte, Anistot. Op. 11, p. 393.

<sup>1)</sup> Taucra. IV, 28. 13 . 101 11 1012 et alian commune (g

der ganze Handel nach dem schwarzen Meete uns terlag ?), etwa wie ben uns der Handel nach der Ostsee bisher dem Sundzolle. Eine Verglets thung, die um so eher gerechtscreigt werden kann, da die Zölle von Byzanz so gut wie die des Suns des die Verantassung selbst zu einem Kriege ges worden sind ?).

Diese Benspiele, die sich leicht noch vermehren ließen, sind wohl völlig hinreichend die allges meine Einführung der Zölle in den Seestädten zu beweisen. Die Grundfage nach denen das Zollwesen eingerichtet war, beschränkten sich wohl bloß auf den Geldgewinn für den Staat, ohne daß man baben die Absicht hatte, auf die Belebung und Leitung der eignen Industrie zurückzuwirken. Wenigstens ist es mir nicht gelungen einen Wink darüber zu sinden. Der Tarif scheint aber in verschiednen Städten und ben verschiednen Waas ren auch sehr verschieden gewesen zu senn. Ben den Zöllen von Byzanz wurden zehn von hundert vom Werth der Waaren erhoben 4). Als die Athener die Zölle in den hafen der Verbündeten

TOV SUCILE CO OF OUTSTONE WHEN THE

<sup>2)</sup> Demosth. Op. I. p. 475.

<sup>3)</sup> Remlich amifchen Bpgang unb Dhobus 222 b. Cor.

<sup>4)</sup> DEMOSTH. Op. I, p. 475.

falber, Ju Monopolen die der Staat auf eine Zeitlang sich zueignete, seine Zuslucht nahm; das von hat uns Aristoteles mehrere einzelne Benspiele ausbewahrt.

Die indirecten Austagen, vor allen die Zölle; wurden, hochst wahrscheinlich in allen griechischen Stadten, verpachtet. Die Sitte, die Eins kunfte zu verpachten, hat in mehreren monarchis schen Staaten der alten Welt eine noch größere Ausdehnung erhalten; in den griechischen Frenzstaaten scheint sie sich doch nur auf die indirecten Abgaben beschränkt zu haben. Daß in Athen die Idle verpachtet wurden, ist bekannt; aber auch in Byzanz, in Macedonien, und anderswo war es dasselbe 6). Demosthenes unterscheidet dabee drep Classen von Personen, die daben interessitet waren: die Pächter selbst; ihre Bürgen; und die Ausselber und Einnehmer 7). Ueber die Nache

König Tacos in Megopten aufgelegt. Antaror. l. c. p. 204. Wenn gleich in Megopten ausgeführt, ift also boch die Idee griechisch; und Dire tommt um die Ehre der Erfinder des Income Tax zu sepn.

<sup>6)</sup> Man febe bie icon oben angeführten Beweisstellen.

<sup>7)</sup> Damostu. Op. I, p. 745. redog ri mpiausvog, å eyyungausvog, å endeyws. Die Pachter mußten natür-Lich fichere Bargen fellen.

ten wurde, bezahlte eine Abgabe; und baher wind biefe mir in Beziehung auf die Martte ermahnt "). Daß den Confuncioussteuern in irgend einem alten Staat ein ahnlicher Umfang gegeben ware, wie in mehreren neuern ist mir nicht ber kamt 2).

Allerdings aber gab es außer diesen einzelne Luxussteuern. So in Sphesus wer Gold auf den Kleidern; so in tycien wer falsches haar tras gen wollte 3). Daß man im Fall der Noch in einzelnen Städten zu mancherlen außerverdentlichen Mitteln, wie zum Verfauf der Gemeindeguter 4), zur Verkaufung des Bürgerrechts, zu einzelnen Gewerbsteuern 5) wie für Wahrsager und Quade falber,

- Βεν Απιστοτ. II, p. 388. ή ἀπό τῶν κατὰ γήν το καὶ ἀγοραίων τελῶν πρόσοδος. Dahet and bet Ansbind: Τὰς ἀγοράς καρποῦσθαι bie Cintúnfte von ben Mátteten etheben. Damostn. Olynth. I. Op. I, p. 15.
- 2) Ober will man babin rechnen, baf in Babplon nach einem alten, in Bergeffenheit gerathenen, Gefet, bas Alexanders Setatthalter erneuerte, von Allen Eingebrachten ber Bebeute bezahlt werben mußte? Anistor. Op. II. p. 595.
- 3) ARISTOT. Occor, II, Op. II, p. 385.
- 4) Bie die Byjantier. Anisvor. L. c. p. 389. And bas Solgende wird bort von ihnen berichtet.
- 3) Eine allgemeine Eintommenfteuer von 10 p. C. von allen Gewerben wurde auf den Borfchlag des Chabrias vom Ronig

falber, ju Monopolen die ber Staat auf eine Zeitlang sich zueignete, feine Zuflucht nahm; das von hat uns Aristoteles mehrere einzelne Benfpiele aufbewahrt.

Eine wichten Renar Steller und abfiger und

Die indirecten Auftagen, vor allen die Bolle, wurden, bochft wahrscheinlich in allen griechischen Stadten, verpachtet. Die Sitte, die Eins kunfte zu verpachten, hat in mehreren monarchis schen Staaten der alten Welt eine noch größere Ausdehnung erhalten; in den griechischen Frensstaaten scheint sie sich doch nur auf die indirecten Abgaben beschränkt zu haben. Daß in Athen die Jölle verpachtet wurden, ist bekannt; aber auch in Byzanz, in Macedonien, und anderswo war es dasselbe 6). Demosthenes unterscheidet daber dren Etassen von Personen, die daben interessitet waren: die Pachter selbst; ihre Burgen; und die Ausselber und Einnehmer 7). Ueber die Nachterie

Konig Cachos in Megypten aufgelegt. Anistot. I. e. p. 294. Wenn gleich in Megypten ausgeführt, ift alfo boch bie Ibee griechisch; und Ditt fommt um bie Ehre bet Erfinder bes Jacome Tax ju fepn.

and blur a sent (Sufrbreaket ber adder, mid by

<sup>6)</sup> Man febe bie icon oben angeführten Beweisftellen.

<sup>7)</sup> Demostu. Op. I. p. 745. τέλος τι πριάμενος, ή έγγυησάμενος, ή έκλέγων. Die Pachter mußten naturlich fichere Burgen ftellen.

theile biefer Einrichtung ware es überfluffig etwat ju fagen; aber haben nicht viel größere Staaten bes nenern Europas fie gleichfalls benbehalten?

Gine wichtige Frage bleibt uns übrig: wer in ben griechischen Stadten bas Recht batte die Anflagen ju bestimmen? neuere Staatsfrinft bat es als einen ber wichtige ften Puncte, ja! als ben eigentlichen Charactet einer fregen Berfaffung angefeben, daß bie Regie: rung nicht eigenmachtig, nicht ohne Ginwilligung bes Bolts, fen es unmittelbar, ober burch feine Bevollmachtigten, Auflagen ausschreiben Benn- auch vielleicht in ben meiften alten Frenfigaten hierin diefelbe Sitte berrichte, fo ift es doch auffallend, daß niemals auf diefes Borrecht ein bes fonbrer Werth gelegt wird; viel weniger, bag man barin ben Character ber politischen Frenheit gefest batte. Aber theils wurde bas gange Abga: bewesen, wie wir bereits oben bemertten, nicht aus dem hoben Besichtspunct betrachtet, wie ben uns; theils fann biefer Grundfag feine gange Ausbildung wohl nur ba erhalten, wo bas Reprafentativ : Spftem eingeführt ift. Gigentlich mard aber der gange Gegenstand ben ben Briechen nur von einer andern Seite angefebn. 3bre Das giftrate mußten die Berpflichtung anerkennen, ber Semeine

Gemeine Rechnung abzulegen. Dieß war der Character der Frenheit 8). Wo aber die Ges meine dieß Recht behauptet, ift es schon an und für fich viel weniger wichtig, wer die Auflagen ausschreibt.

Kaum aber läßt sich jene Frage in den gries chischen Stadten im Allgemeinen beantworten. Denn theils ist es nicht zu bezweifeln, daß die Verschiedenheit der Verfassungen auch hierin wies, der Verschiedenheit hervorgebracht habe. Wenn wir aber dieses, aus Mangel an Nachrichten, nur als Vermuthung aufstellen können, so ist es bages gen gewiß, daß die Verschiedenheit der Abgaben selber einen solchen Unterschied erzeugen mußte.

Die regelmäßigen und fortbauernden Ausgas ben waren durch Gefeße bestimme; die jum Theil ausdrücklich alte Geseße genannt werden ?). Die Summe, welche in Athen jährlich auf die die fentlichen Opfer gewendet werden sollte, war in Solons Geseßen zu 6 Talenten bestimmt 1). Das zu bedurfte es also keiner weitern Bewilligungen. Die Tarise der Zolle und der Consumtionssteuern waren gleichsalls bleibende Geseße, welche, schon weil

<sup>8)</sup> Man febe oben 6.257.

<sup>9)</sup> Dемовти. Ор. I, р. 462.

<sup>1)</sup> Man fehe Lusias in Nicomach, Or. Gv. V, p. 856.

Defto größere Berfchiedenbeiten fcheinen aber in ber Bermaltung ber Staatseinfunfte, nicht nur in ben verichiedenen Staaten, fondern auch in bemfelben Staat ju verfchiedenen Beiten, Statt gefunden ju haben. Es liegt in ber Datur ber Dinge, daß ju benjenigen Stellen und Bes borben, welche bamit beauftragt find, immer bas größte Budrangen fenn wird; und fcon baraus er: flaren fich jene Beranderungen. Dufte aber nicht außerbem bie Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen barauf einwirfen ? Lagt es fich anders erwarten, als daß in benjenigen Staaten, wo gewiffe burch Reichthum und Berfunft bervorragende Gefchlechter fich an die Spige geftellt batten, fich diefe auch vorzugsweise Die Bermaltung ber öffentlichen Gels ber werben jugeeignet haben? Schon in ben bens ben Sauptstaaten Griechenlands zeigt fich Die auf: fallenofte Berichiedenbeit. In Uthen fubrte ber Rath der funfhundert die oberfte Mufficht über die öffentlichen Gelder; in Sparta batten die Epho: ren biefes an fich gebracht. Welche Berfchiebens beit lagt fich alfo nicht auch in den andern gries chifchen Stabten erwarten? Gewiß mar es auch fo mit ben Beamten, Die mit ber Erhebung und bem Rechnungsmefen beauftragt maren. Mber Die Gefchichte bat uns außer Athen Darüber fo aut wie gar feine Dachrichten aufbehalten.

Unter allen Staaten find vielleicht frene Stadtverfaffungen am wenigften baju gefchicft, baß fich ein funftliches Rinangfoftem ausbilben Fonnte. Die Bedurfniffe felbft, fo wie bie Dite tel fie ju befriedigen, find bier gewöhnlich febe einfach. Deuerungen find fchwer, weil erft bie Einwilligung ber Gemeine bagu notbig fenn murt be. Die, welche fie vorschlagen murben, fonns ten baben fchwerlich auf Dant gablen; eber auf Sag, und felbft auf Berfolgung. Go lagt man es bier gern moglichft ben bem Mlren; und nimmt, wenn außerordentliche Bedurfniffe eintreten, auch lieber ju außerordentlichen Mitteln, fur ben Mine genblick berechnet, feine Buflucht, ebe man bie beftebenben Ginrichtungen andern follte. Unders ift es in großen Monarchien! In ihnen fchreitet Mes fefter und regelmäßiger fort; und wenn auch Die Praris nicht fowohl auf einer wiffenschaftlichen Unficht, als auf gewiffen Marimen rubt, fo ift es boch bier, wo eigentlich ein funftliches Finanginftem fich ausbilden fann. Die Frage: woben bie Bole fer fich beffer geftanden haben? mag bie Befchichte beantworten. Aber wenn unfre neuern Theoretifer beshalb verächtlich auf bie Griechen berabblicken wollen, weil fie ibre Lebren nicht fannten; fo mogen fie fich auch erinnern, bag fie fo gludlich waren ihrer viel weniger ju bedurfen. Wo die Matur Geeren's Ideen Eb. III.

Dater bem Denfchen binreichend vorgearbeitet bat ihm fein Dafenn ju erleichtern, wo ber ju ftillen ben Bedürfniffe weniger find, fiebe auch deswegen Die Erwerbebatigfeit, Die Doch nur auf nufer phyfifches Beblfenn Beziehung bat, auf einer wiebern Stuffe. Dan tann auf Otabeite gludflich leben, ohne bas Syftem von Abam Smith; und wenn die Theilung der Arbeit jenen Jusulanern mehr Erwerb verschafte, wurde fie fie beshalb fcmerlich gufriebener machen, weil fie bort bes Erwerbs weniger bedurfen. Aber auch in unfern Staaten, wo bie Theorien der Staatswirthschaft auf das feinfte ausgesponnen find, - wie viel Rotig nehmen benn von ihnen die Practifer? Liege benn die Schuld bavon bloß an diefen, ober an den Theo: rien, - oder vielmehr an benden?

## Eilfter Abschnitt. Griechisches Gerichten.

Wenn in unsern jesigen Staaten bas Gerichts, wefen einen fur fich beftebenden abgefondertet Zweig in der Conftitution bilbet; fo war es gang anders in ben griechischen Staaten. Bier mat es mit der übrigen Berfaffung fo eng verschlungen, baß es felbft in der Unterfuchung taum bavon ge: trennt werden tann. In bem griechischen Alters thum giebt es aber ichwerlich einen andern Begens ftand, ber fo verwickelt, und fo fchwer barguftele len ware; und boch ift ohne biefe Kenntnig feine richtige Unficht ber Staaten bes Alterthums mogs lich. Die Aufgabe ift bier jeboch barauf bes fchrantt: Die allgemeinen Ibeen barüber ju ente wickeln, ohne in bas Gingelne ber Attischen Bes richtsverfaffung berein ju geben. Bas barüber ju fagen fenn mochte, wird ben ber Untersuchung über diefen Staat seinen Plag finden.

Es ift nicht allein, wenn gleich vorzüglich, ber Mangel an Nachrichten, ber, bloß mit Ause Rabme

nahme Athens, diese Untersuchung ben den griechis schen Staaten erschwert. Die große Mannigsaltigs keit sowohl, als auch das Fremdartige der Eins richtungen wurde selbst ben einem Reichthum von historischen Quellen uns die Uebersicht schwierig machen. Es ist, um eine richtige Ansicht zu fassen, durchaus nothwendig einige Blicke auf das Historische zu werfen.

Das griechische Gerichtswesen hat sich bloß nach Zeit und Umständen gebildet. Deswegen war schon nicht leiche zu erwarten, daß die Gestalt in der es nachmals erscheint, den Forderungen einer Theorie entsprechen wurde. Wir muffen bep manchem Puncte uns begnügen zu sagen, so war es; ohne immer befriedigende Grunde angeben zu können, warum es gerade so war?

Die Gerichtsverfassung eines Bolfs wird ims mer von sehr einfachen Anfängen ausgehn. Sie muß, wo man ihre Fortbildung bloß den Umstäne den und dem Bedürfniß der Zeit überläßt, immer verwickelter werden, so wie ben dem Fortschritt der Cultur neue Verhältnisse in der Nation selbst, und mit dem Auslande entstehn. In dem Heldens alter sasen gewöhnlich die Könige selber zu Recht; wiewohl Schiedsrichter auch keineswegs ungewöhns lich lich waren 1). Es gab feine geschriebne Gefege; bas herfommen und der gesunde Menschenvers ftand, von der Gerechtigkeiteliebe geleitet, entschieden.

Das zuerft fublbar werdende Bedurfniß, wenn Boller fich nur etwas über den roben Bufand der Wilden erheben, ift bas der Sicherheit ber Personen und bemnachft bes Gigenthums. Bon Criminal: und Policengesegen gingen immer bie Gesegebungen ber Bolfer aus; Die Beftim: mungen bes burgerlichen Rechts entstanden erft spater und langfam; weil fie nicht fruber nothig waren. Die altesten Gerichtshofe ber Griechen entstanden jum Theil icon febr frub; mabricheinlich noch unter ben Konigen. Gie waren junachft bestimmt über bas Berbrechen bes Mordes und andrer baran grenzender ju richten. Go mar'es mit dem Areopagus, bem alteften Gerichtshof, ben Die Griechen fannten; und bas Alter von andern reichte nicht viel weniger weit binauf.

Die königlichen Regierungen verschwanden, und die Volksgemeinen traten an ihre Stelle. Die schon vorhandenen Gerichtshofe wurden barum nicht abgeschafft; wenn sie gleich in dem Verlauf der

<sup>1) 6.</sup> oben 6, 127.

ber Beit ben ber Umwandelung ber Berfaffungen manche Beranderung erfahren mußten.

In ben Staaten bes neuern Europas ging großentheils die Form ber Gerichtsverfaffung aus ber Form ber Feudalverfassung hervor. In biefer bildete fich eine Stuffenfolge ber Lehnshierarchie; und barans entftand ber Grundfag: Jeber tonne nur gerichtet werden von feines Bleichen. mußte also eine Berichiedenheit ber Gerichte ents ftebn. Der unmittelbare Kronvafall erfannte nur bie fur feine Richter, welche auf berfelben Sproffe ber lebns : Sierarchie mit ibm ftanben. Der Frene und ber leibeigene fonnten nicht vor bemfelben Bes richte fteben.

Jener Brundfag, von feines Bleichen gerichs tet ju werden, berrichte allerdings auch ben ben Griechen. Die Unwendung besfelben mußte aber ein gang anders Resultat zur Folge haben. Gemeine bestand aus Burgern, Die fich einander gleich maren, oder es doch fenn follten. murben alle fie angebende Sachen verbandelt; alfo auch Klagen. Go ward Die Gemeine Riche ter; und ber Grund ju ben Bolfsgerichten war gelegt. Gine politische Idee ward nun berr: fchend, welche uns ben unfern Berfaffungen gang:

lich fremd ift: bag es ein wesentliches Attribut: bes Burgers fen, Antheil an Gerichten ju haben. Gelbst in benjenigen unfrer neuern Staaten, wels che fonft fo viel Aehnliches mit den griechischen batten, ben beutschen Reichsftadten, tounte Diefe Idee nicht auffommen und angewandt werden. Die Gefete eines atten Bolks, in einer alten Sprache gefdrieben, maren in ihnen angenommen; es geborten gelehrte Renneniffe baju, fie ju verfteben und anzuwenden, in beren Befig nicht jes ber fenn, oder fich fegen konnte. Dieg mar in Griechenland nicht. Die Gefege maren in ber Landessprache; und wenn fie gleich allerdings allemablig fich bauften, fo blieben fie boch allen zus Much war es nicht nothwendig fie im ganglich. Gedachtniffe, und immer gegenwärtig zu haben. Der Redner hatte, menn er fprach, einen Borles fer neben fich mit ber Abschrift berfetben. oft er fich auf welche bezog, ließ er fie ablefen; wie eine Menge Benfpiele ben Demofthenes und andern zeigen. Die ganze Berhandlung mar aber manblich. Die Richter hatten nicht nothig Acten ju lefen; fie borten ju, und gaben ibre Stimmen.

Dieß Alles scheint sehr einfach, und leicht zu übersehen. Und bennoch ward bas Gerichtswesen & 4 ber

verheilen sollen, wenn wir nach dem einzigen Staate urtheilen sollen, wo wir es genauer kennen, in Athen, so verwickelt, daß selbst den Kennern des Alterthums es schwer wird, sich ans diesem tabys rinth zu finden. Am ersten verirrt man sich indemselben, wenn man, vergessend daß sich hier Alles nur mit dem Fortgange der Zeit practisch, keineswegs aber sostenatisch, gebildet hatte, dens noch in den theoretischen Ideen den Faden der, Ariadne sucht.

Die erste und wichtigste Schwierigkeit zeigt sich in der Bestimmung des characteristischen Unzterschiedes zwischen den offentlichen und den Privatgerichten. Dieser Unterschied war nicht bloß allgemein in den, wirklich bestehenden Staaten, selbst Plato in seinem Entwurf einer Mustercolonie geht sofort davon aus 2). Ja! bende Arten hatz ten sich so scharf von einander geschieden, daß auch der Sprachgebrauch ganz verschiedne Aussdrücke für die einen und die andern, nicht bloß in den allgemeinen sondern auch in den speciellen Bez ziehungen, sessgest hatte 3).

Allers

<sup>2)</sup> PIATO de legg. 1. VI. Vol. IV, p. 282.

<sup>3)</sup> Eine offentliche Klage beift ypaph und narnyopla, irmand antlagen diansiv, angetlagt werden Posyaco rodu ypaPiv.

Allerdings lagen auch ben diefer Eintheilung gemiffe allgemeine Ideen jum Grunde, nach benen, fie fcon Plato unterscheidet. "Die eine Urt ber Rechtsbandel, fagt er 4), ift die, wenn ein Pris vatmann einen andern Privatmann, fich beklagend von ihm Unrecht erlitten ju baben, vor Bericht giebt. Die andere bingegen wenn jemand glaubt ber Staat fen von einem ber Burger beleidigt, und wenn er dem Staat ju Bulfe tommt." biefer Erklarung icheint nichts einfacher, als ber Unterschied zwischen Staatsprocessen und Privatsa: chen. Bergleichen wir aber die eine und die an: dere Claffe nach den darunter begriffenen Gegens ftanben, fo erblicken wir manches als Staatsfache aufgeführt, mas uns nicht in diefe Claffe jugebo: ren icheint !). Zwen Urfachen haben bieß bewirft.

Die

γραφήν. Eine Privatklage dluy, jemand anklagen slockysiv und slockspair τινί δίαην, angeklagt sepn δφαίλαιν τινί δίαην. Dieß waren wenigstens die Ausbrücke in Athen.

<sup>4)</sup> PLATO l. c.

<sup>5)</sup> In Athen gehörten g. B. in diese Elasse neben mehrern andern Mord, vorsehliche Verwundung, Chebruch n. s. w. Eine Aufgählung sowohl der öffentlichen als der Privatshändel findet man ben Siconius de ropubl. Athen. L. III. und demnachst ben Potter Archaeologie B. I. S. 252 te. der Ausgabe von Rambach.

Die erste liegt in der ganzen Ansicht, die der Grische von dem Verhältniß des einzelnen Burs gers zum Staat hatte. Die Person des Burs gers galt in diesen Staaten sehr viel; und mußte diel gelten, weil an den Besis des Burgerrechts der ganze personliche Justand geknupft war. In dem einzelnen Burger ward daher auch gewissers maßen immer der Staat beleidigt; und in so sern hatte sast jede dem Einzelnen angethane Unbilde auch als Sache des Staats angesehen werden kons men. Indessen die Beleidigungen schwerer ober leichter waren; je nachdem sie die Person oder das Sigenthum trasen.

Allein dazu kam ein zwenter Umstand, daß großentheils das Herkommen es bestimmte, was diffentliches Verbrechen, was Privatsache war. Was aber das Herkommen einmal bestimmt hatte, das galt als Geset. Wer mag aber noch die vielleicht oft sehr zufälligen Ursachen auffinden, durch welche in diesem oder jenem Zeitraum diese oder jene Klage zu einer öffentlichen Sache geworden war?

Es mochte also ein vergebliches Bemühen sen, die Grenzlinie bier scharf nach den Gegens ftanden

standen ziehen zu wollen. Man kam z. B. nicht sagen alle Criminalfalle gehörten zu den öffentlischen Sachen; wiewohl allerdings die meisten oder doch die wichtigsten dazu gehörten. Man kann nicht sagen nur Verbrechen gegen den Staat geshörten dahin; wiewohl allerdings im Ganzen dies ser Begriff daben zum Grunde lag. Man muß vielmehr daben stehn bleiben, das Herkommen hatte gemacht, daß gewiffe Classen von Verbreschen als Staatssachen, andre aber als Privatsachen angesehen wurden. Sehr scharf aber waren, wes nigstens in dem Attischen Recht, die Bestimmungen darüber. Es war in demselben genau seitzes seht, welche Klagen öffentliche, und welche dagegen Privatsachen waren.

Der Character von benden unterschied sich aber nun sofort wesentlich badurch, daß ben die fentlichen Sachen die Rlage von jedem Burger; ben Privatsachen dagegen nur von dem Beleidigten oder seinen nachsten Verwandten angebracht wers den konnte 6); weil dort der Staat, oder die ganze Gemeine, hier aber nur der Einzelne als der beleidigte Theil angesehen ward.

Wer aber auch der Klager mar, fo mußte er ben offentlichen: wie ben Privat: Sachen feine Rlage

6) Man fehe bie Beweise bep Siconius l. a

bringt es nicht die Matur der Dinge mit fich, bag ba, wo die Herrschaft von Wenigen fich bilder te, die Wolfsgerichte verschwanden?

Das Benfpiel von Uthen zeigt auf eine auffallende Beife, wie die Ginrichtung biefer Bolts: gerichte ben gangen Character eines Staats voraugeweife bestimmen fonnte. Aber bag bieß in Athen moglich war, davon lag doch wohl die Saupturfache in der großen Musdehnung, welche bier ben offentlichen Rechtsfachen, wo jeder ber wollte ben Rlager machen tonnte, gegeben war. Mach ber gangen Organisation ber griechie fchen Stadtverfaffungen laßt es fich nicht bezweis feln, bag auch in ben meiften übrigen griechischen Stadten Bollegerichte fatt fanden, die, wenn fie auch nicht gang biefelbe Form wie ju Athen, Doch eine abnliche hatten. Wenn wir boren, bag der Oftracismus auch in Argos 3), der Petalies mus in Spracus eingeführt mar, fo fest dieß das Dafenn von Bolfsgerichten voraus. Aber ob ben Staatshandeln anderswo ein gleicher Umfang wie in Athen gegeben mar, ob fo viele Sachen, die nach unfern Begriffen nur ben einzelnen Burger, nicht ben Staat als Staat angeben, bennoch als Staats:

<sup>3) 6.</sup> oben 6. 267.

bie Strafe ichagen, beren er fich fculbig glaubte; worauf demnachft bas Gericht entschied.

Jene Berichtsbofe maren also ihrer Einrich tung und Bestimmung nach nichts anders, als uns fre geschwornen Berichte; nur mit bem Unterschied, baß fie ben uns nur aus einem Dugend Benfigern, in ben griechischen Stadten aber nicht felten aus mehreren hunderten bestanden. Richt ju verwuns bern, ba fie ja eigentlich nur die Stelle ber gans gen Gemeinde vertraten, oder als Musichuffe aus ibr angeseben werben mochten; weil, seitbem bie Rlagen fich ju febr bauften, Die Gemeine nicht ben jeder Gelegenheit fich versammeln tonnte. Es ift aber, wo die Benfiger fo zahlreich maren, wie 1. B. in ber Beligea ju Athen, auch wohl kaum alaublich, daß jede einzelne Rechtsfache vor ber gangen Berfammlung verhandelt fen. Biel mabricheinlicher ift es, jumal wenn bie Rlagen febr fich bauften, baß berfelbe Berichtshof mebe rere Abtheilungen bilbete, in welchen auch mehrere Rechtsfachen ju gleicher Beit verhandelt werden tonnten 8).

Bey

<sup>8)</sup> Reineswegs aber ift hiermit gesagt, baf alle Rechtsfache vor jene großen Gerichtsbofe gebracht werden mußten. In Athen g. B. hatten die Policepheamten auch
eine Jurisbiction; und die in thr Fach folagenden Sachen scheinen sofort durch fie Agenttheilt gu fepn.

Ben jenem Unterschiede amifchen offentlichen und Privatflagen mochte man erwarten, bag auch Die Berichtshofe, vor welchen bie einen und bie anbern angebracht werden, verschieben gemefen fenn. Dennoch war diefes nicht der Rall; Rla: gen ber einen und auch ber andern Urt fonnten in einem und bemfelben Berichtshofe anbangig gemacht werden. Die Berichiedenheit mußte alfo in ben Rechtsmitteln 9), welche benden Parthepen ju Beboten ftanden, und in dem Gange des Procef: fes liegen. Was uns befrembend icheinen fann, ift, baß fo wenig fefte Bestimmungen baruber ge: wefen ju fenn fcheinen, welche Rlagen vor jeben Berichtshof geborten; fo bag es umfonft fenn murbe baruber allgemeine Bestimmungen festfegen ju wollen. Aber haben wir nicht noch jest in England ben Beweis, wie vergeblich es ift, ba wo eine Gerichtsverfaffung blog nach ben Umftan: ben fich fortbilbete, genaue Bestimmungen erwars ten ju burfen? Die Eriminalfachen geboren bort frenlich ausschließend vor die Kingfbench; aber in Die Civilfachen theilen fich mit ihr jugleich ber Court of common pleas, und der Court of Exchequer; ohne daß, mit wenigen Musnabe astrone sola had control travels of min assessing men,

and the state of t

<sup>9)</sup> Die g. B. die παραγραφή, die υπωμοσία u. a. in den bffentlichen Rechtsbandeln. Szoon. L. e. III, c. 4.

er lieber seine Feinde zur Stadt hinaus, und der Proces hat ein Ende. Kennten wir die Geschichte der zahllosen Staatsumwälzungen in der griechts schen Welt genauer, wie oft wurden diese Erscheir nungen wiederkehren? Aber wenn wir sie auch nicht immer mit historischen Beweisen belegen könznen, so sind sie doch im Ganzen nicht zu bezweis seln; und jener enge Zusammenhang, der hier zwischen den Staaten und ihrer Gerichtsversassung statt fand, wird daraus deutlich.

beingt es nicht die Matur der Dinge mit fich, bag ba, wo die Herrschaft von Wenigen fich bilder te, die Bolfsgerichte verschwanden?

Das Benfpiel von Athen zeigt auf eine auf: fallende Beife, wie Die Ginrichtung Diefer Bolte: gerichte ben gangen Character eines Staats bor: augeweife bestimmen fonnte. Aber bag bieg in Athen moglich war, bavon lag boch wohl bie Saupturfache in der großen Musdehnung, welche bier ben offentlichen Rechtsfachen, wo jeder ber wollte ben Rlager machen fonnte, gegeben mar. Dach ber gangen Organifation ber griechte fchen Stadtverfaffungen lagt es fich nicht bezweis feln, bag auch in ben meiften übrigen griechischen Stadten Bolksgerichte fatt fanden, Die, wenn fie auch nicht gang biefelbe Rorm wie ju Athen. Doch eine abnliche batten. Wenn wir boren, bag ber Oftracismus auch in Mrgos 3), ber Petalis: mus in Spracus eingeführt war, fo fest dief bas Dafenn von Bolfsgerichten voraus. Aber ob ben Staatsbandeln anderemo ein gleicher Umfang wie in Athen gegeben war, ob fo viele Gachen, die nach unfern Begriffen nur ben einzelnen Burger, nicht ben Staat als Staat angeben, bennoch als

<sup>3)</sup> G. oben G. 267.

Staaatssachen betrachtet murben, baraber find wir leider! gar nicht unterrichtet.

Und bennoch mußte auf diesen, von benen Die über griechisches Gerichtswefen geschrieben bae ben, (weil fie immer nur Athen, und bas Que ristische mehr als bas Politische vor Augen batten) ganglich überfebenen Punct, wohl practifch bas Meifte antommen. Je befchrantter bie Amabt ber offentlichen Rlagen blieb, um besto geringer mar auch bie Moglichkeit ohne erlittene perfonliche Bee leibigung fie anbangig ju machen. Wer bas Were zeichniß ber offentlichen Klagen in Athen überfieht, wird barunter viele finden, die ihrer Matur nach febr unbestimmt maren. Darin lag alfo bie große Leichtigfeit, jemand einen Staatsproceg, wie man fich ausbrudt, an ben Sals ju merfen. Nunt bente man fich ein Zeitalter, wo überhaupt bie Moralitat gefunten mar, und man wird es bee greifen, wie feit bem Peloponnefischen Rriege jes ne Brut ber Sprophanten in Athen auffeimen tonnte, über welche die Rlagen ben den Rednern fo laut find; und mogegen alle Maagregeln, ine bem man ihnen Gefahr und Strafen aufburdes te, wenn die Rlage grundlos befunden marb. (Einrichtungen, welche erft bie Große bes Uebels erzeugte,) wenig ober nichts balfen.

Ŋ

War es in andern Stadten, war es wenige ftens in benen, welche eine bemocratische Berfaft fung batten, bamit eben fo fcblimm als in Utben? Die Gefchichte verlagt uns bier in fo fern, bag fie uber ben Umfang ber Staatsproceffe und Bolfegerichte uns fast nichts aufbehalten bat. Wenn aber auch in Athen mehrere befondre Urfa: chen bingufamen, theils in bem Rationalcharacter, theils in ber politischen Dacht Uthens liegenb. (benn bie Wichtigfeit ber Staatsproceffe fteigt ges wiffermaßen im gleichen Berbalenig mit ber Wiche tigfeit bes Staats) biefe Claffe von Proceffen ju vervielfaltigen; fo foll bamit nicht behauptet werben, bag fie in ben meiften ber übrigen gries chifchen Staaten viel geringer gemefen fenn. Bolfsgerichte find die Quelle politifcher Ummaljuns gen; und welche Staaten waren daran fruchtbas rer als Die griechischen? Der Mann von Ginfluß ift gerade berjenige, ber, nie ohne Reiber, es am erften ju erwarten bat, in ben Unflageftanb verfest zu werben, wo man fo leicht ben Grund ju einer Rlage gegen ibn auffinden tann; allein ber Mann von Ginfluß bat auch Die meiften aus Bergerichtlichen Mittel, fich in Diefem Falle ju bels fen. Er ergreift, wo er fich ftart genug fublt, mit feinem Unbange Die Waffen, und fatt fich felber aus ber Stadt verweifen ju laffen, jagt

hat, war in der Schlacht ben Plataeae. 4). Aber diese großen Verbindungen waren gewöhnlich nur vorübergehend; und schon deshalb konnte die Kriegskunst nicht viel dadurch gewinnen. Seir bet Schlacht ben Plataeae bis auf die Zeiten des Epas minondas herunter, also die ganze blüßende Pestiode von Griechenland hindurch, ist schwerlich je ein griechisches Heer, von dreißig Tausend Mann auf Einem Plas vereinigt gewesen.

Die Perferkriege scheinen allerdings von der Art zu senn, daß sie auf die Ausbildung des Kriegswesens hatten zurückwirken konnen. Aber sie nahmen seit der Schlacht ben Platdeae ganz ber stimmt die Wendung, daß nicht die Landmacht, sondern die Seemacht entschied. Reine bedeutende Landtreffen sielen seit jener Schlacht wieder vor; keine große griechische Armee ward wieder versammelt. Mit der Behauptung der herrschaft des Aegeischen Meers war auch Griechenlund gebeckt.

Die kleinen Kriege, welche feit ben Siegen über die Perfer zwischen ben einzelnen Staaten gestübrt

<sup>4)</sup> Ueberhaupt 111000 Mann. Allein nur 38000 Mann bas non waren fowerbewaffnete, und von den leichtbewaffnete ten waren 37000 Spartanische heloten, Henon, IX, 203.

and the

führt wurden, tounten ju ber Vervollfommnung ber Kriegekunft wenig beutragen, Es waren eine zelne Expedicionen, durch einzelne kleine Treffen entschleben.

Erst also von bem Peloponnesischen, oder wie man ihn richtiger benennen murde, bem großen griechischen Kriege, hatte man diese Forischriete erwarten durfen. Aber auch dieser Krieg nahm bald die Wendung, daß er mehr Seekrieg als Landfrieg, und der kandfrieg meist Belagerungskrieg wurde. Keine einzige große Landschlächt ward in demselben geliefert; außer dem Seewesen mochte also die Belagerungskunst, vorzüglich ben dem Juge gegen Spraens, einige Fortschritte mas chen. Allein da dieser Zug mit dem ganzlichen Untergange der Armee endete, so konnten auch sie von keinen bleibenden Folgen senn.

Bon ben einzelnen Stauten kommen bis auf bie Zeiten des Spaminondas nur Sparta und Athen in Betrachtung. Sparta, wo die Burgermitig gewiffermaßen als ein stehendes Heer bestrachtet werden konnte, schien allerdings am ersten dazu geschieft, daß hier bas-Rriegswesen sich aussbildete. Aber zwen Ursachen hielten dieß zuruck. Die eine sag in der hartnackigen Anhanglichkeit an

bie alte Sitte; welche bie Berbefferungen, und Damit bas Fortschreiten, auf bas außerfte erschwerte. Die andre in bem auffallenden Mangel an großen Feldherren, den man gerade in einem Kriegerstaatam wenigsten batte erwarten mogen; ber aber aus ber vorigen Urfache vielleicht hervorging. Satten. wir die Geschichte bes Paufanias von ibm felber. beschrieben, fo murbe fie uns vielleicht zeigen, wie feine Zalente .- durch die Ginrichtungen feiner Bas; terftadt in ihrer Unwendung beengt, ihm felber, wie Wallenstein, verderblich murden, indem fie. thn jum Bergather machten. Leonidas bat unfre. Bewunderung ale großer Mensch, nicht als Feld: berr; und ber feurige Brafidas, Igang bagn ges bilbet, ber Beld eines Revolutionsfrieges, wises der Peloponnesische mar, zu fenn, fiel icon im Unfange feiner Laufbabn 3), ohne murdige Machfolger, bis infander und Agefilaus erfchienen. Und auch von bem ersten biefer benden ift es bes fannt, daß er feine Mittel mehr in den Derfischen Sulfegelbern, als in fich felber fuchte.

Mehr

<sup>5)</sup> TRUCTO. V, 10. Man lese seinen Aufruf an die Acauthier TRUCTO. IV, 85. und man wird sich in die Jahre 1793 oder 1794 verseht glauben.

Mehr hatte man also von Athen erwarten mögen. Aber aus bem Obigen ift bereits beutlich, wie hier die Landmacht nothwendig der Seemacht nachstehn mußte. Seitdem die glanzende Periode dieses Frenstaats anfing, rubte seine politische Größe wesentlich auf dieser letzern. Sie war es, welche seinen Principat ihm erhalten mußte; seine Werbündere waren Seestädte, und halsen mehr durch Schiffe als durch Truppen; auf dem Mees re, nicht auf dem seiten lande, ward sein Schicks sall eben so glorreich ben Salamin, als traurig am hellespont 6), entschieden. So konnten also auch keine große Beweggründe hier statt sinden, die Kriegskunst auf dem festen lande sehr sinden, werd vollkommnen.

Wenn diese hinderniffe im Allgemeinen wirts ten, so lagen noch andre in der Einricheung des Griechischem Kriegswesens. Zuerst in der lage der Anführer; wenigstens in Athen; aber anger Athen auch in mehrern andern Staaten 7); in denen eigentlich nicht Einer, sondern mehrere Oberbes sehlshaber gemeinschaftlich an der Spige standen, und noch dazu gewöhnlich nur auf kurze Zeit.

W.

2, 33% ...

<sup>6) 3</sup>m Jahr 406 v. Chr. bey Aegespotamos.

<sup>7)</sup> Bie s. B. in Theben und in Spracus.

Wo eine Burgermilig besteht, pflegt die poe litische Gintheilung auch zugleich in ihrem Urfprunge militarifch ju fenn. Go bie ber Bunfte in Rom, wie in Achen 8). Die gehn Phyloe: Diefer letten State hatten jede ihren Oberanführer; und biefe mfammen maren Die Felbberren 9). Co-war es in dem Perfifchen, wie auch noch in: Dem Peloponnesischen Rriege 1). Daß eine abns. liche Ginrichtung in Boegtien ftatt fand, lehrt bie Zahl der Beeofarchen; und in Spracus sowohl Die Beschichte bes Kriegs mit Athen 2), als Die Erhebung bes erften Dionpfius. Gin ganftiges Geschick wollte, bag in bem exften Staat im ente fceibenden Augenblicke ein bervorragenber Ropf ein Miltiabes, bas Uebergewicht erhielt; aber bag ben einem folden gemeinschaftlichen Commando, fele ten an große Berbefferungen bestebenber Ginrich. tungen ju benten ift, fallt in bie Mugen.

Ein andres, noch größeres, Hinderniß lag in dem Mangel bes Soldes. Bor den Zeiten des Pelopon

Park attended in Park 1

<sup>3)</sup> Dort tribus. hier Polau genannt.

<sup>9)</sup> Die grearpyol, berem jahrlich gebn ernannt wurden.

<sup>1)</sup> Man vergleiche barüber bie lehrreiche Erzählung in Hand-, por VI, 169. über bie Berathichlagung vor ber Schlacht bep Marathon.

<sup>2)</sup> Tuucype. VI. 65 m 1 3 m han a green air an a se

Mehr hatte man also von Athen erwarten mögen. Aber aus dem Obigen ist bereits deutlich, wie hier die kandmacht nothwendig der Seemacht nachstehn mußte. Seitdem die glänzende Periode dieses Frenstaats anfing, ruhte seine politische Größe wesentlich auf dieser letztern. Sie war es, welche seinen Principat ihm erhalten mußte; seine Verbündere waren Seestädte, und halfen mehr durch Schiffe als durch Truppen; auf dem Mees re, nicht auf dem sesten kande, ward sein Schiefe sal ber so glamin, als traurig am Hellespont ben Salamin, als traurig am Hellespont hen Geweggennde hier statt sinden, die Kriegskunst auf dem sesten kande sehr so konnten also uch keine große Beweggennde hier statt sinden, die Kriegskunst auf dem sesten kande sehr zu vers volksommen.

Wenn diese Sinderniffe im Allgemeinen wirksten, so lagen noch andre in der Einrichtung des Griechischem Kriegswesens. Zuerst in der tage der Anführer; wenigstens in Athen; aber außer Athen auch in mehrern andern Staaten 7); in denen eigentlich nicht Einer, sondern mehrere Oberbes fehlshaber gemeinschaftlich an der Spise standen, und noch dazu gewöhnlich nur auf kurze Zeit.

and in Frank and medical firm

W60

spend. M. so. Plan by Plans Wellsh as Mr Brens

<sup>6) 3</sup>m Jahr 406 v. Chr. ben Megospotamos.

<sup>7)</sup> Bie g. B. in Theben und in Spracus.

vielleicht jugleich die Befriedigung ihrer Gitelfeit faben 4). Aber ob eine Stadt Reuteren haben tonne te, bing von ber Beschaffenheit ihres Gebiets, in wie fern es hinreichende Weibe barbot, ab. Wo dieg aber auch der Fall war, blieb fie doch ichmach. Athen, wo man fo viele Gorgfalt barauf mandte, batte, als fie am gablreichften mar, nicht über taufend Mann; Sparta icheint fie vor Agefie laus wenig, vielleicht anfangs gar nicht, gehabt ju haben; ber Deloponnes überhaupt pafte menia dazu; und der einzige Staat bes Mutterlane bes, wo fie bedeutend war, Theffalien, verftanb fie nicht fonderlich ju gebrauchen 5). Wo fie war, tonnten nur die bemittelten Burger in ihr Dienen; weil ber Dienft nicht ohne Roften mar. So war es in Athen 6); und boch forgte ber Staat bier fur ben Unterhalt der Pferde felbft in Friedenszeiten; und die, doch nur fcmache, aber glanzende

<sup>4)</sup> S. oben S. 241. Nebet Sparta Xanopu. Op. p. 596;

<sup>5)</sup> Man febe die Erzählung ibres Ariegs mit den Phocenfern Pausan. p. 798. Die Theffalische Ariegsmacht scheint fast bloß aus Reuteren bestanden zu haben; (sie wird wenigstens allein ermähnt;) der sicherste Beweis ihrer geringen Fortschritte in der Ariegskunft.

<sup>6)</sup> Befanntlich bilbeten biet die Ritter, irrole, die zwepte Classe nach dem Bermbgen.

Peloponnefifchen Rrieges, ober wenigftens vor bet Bermaltung Des Pericles, gab es in Athen und vermuthlich in allen griechischen Staaten (vielleicht Corinth ausgenommen) noch gar feinen Gold. Der Rriegsbienft mar Burgerpflicht; wer Diente mußte für fich felber forgen. Ber aber nichts von bem Staate empfangt, bem fann auch ber Staat viel weniger befehlen. Allerdings mard feit jener Periode ber Gold in fo weit eingeführt, daß Die, welche im Reloe maren, ibn erhielten, wiewohl er body mur febr gering blieb 3). Ben einer fols chen Berfaffung muffen moralifche Urfachen mehr wirfen als Befehle. Duth und Patriotifmus tonnen eine Burgermilig befeelen; aber fcwerlich Pann man fie gu einer Dafchine machen; und welche Rruchte murbe berjenige einerndren, Dem es defange? signication entermittelie bei bet par par stanged the beneat the comments bit "longerte

Bu biesen hinderniffen kam noch in den meisften Staaten ein anders, die Schwäche oder auch wohl der ganzliche Manget der Reuteren. Josmer kennt noch gar keine Reuteren. Sie scheint in den griechischen Städten erst seit der Entstehung der republicanischen Verfassungen aufgekommen zu sein; da, nach Aristoteles Bemerkung, die reichen Bürger in ihr die Stuße ihrer Macht und auch vielleicht

<sup>3) 3</sup>mep bis vier Oboli taglich ben ben Athenern. 11 (2

Bep dem Fusvolk dagegen war die Berschie: benheit zwischen schwer: und leichtbewaffneten 2) wohl allgemein in den griechischen Stadten einges führt. Die erstern, die Hopliten, waren nur für den Angriff in der Rabe und das Handges menge gerüftet und bewaffnet. Sie trugen Brust: harnisch und Helm, der übrige Theil des Korspers ward durch den Schild gedeckt. Jum Ansgriff den Speer und das Schwerdt. Die leichtern Truppen, ohne jene schwere Rustung, den Wurfsspieß, nebst Bogen und Pfeilen 3).

Die Waffen blieben also im Ganzen biefels ben wie wir sie in ben Homerischen Zeiten finden. Aber viel ward darüber geforscht, und manchers lep versucht, sie im Einzelnen zu verbeffern. Ob das gerade oder gekrümmte Schwerdt 4); ob ber langere oder kurzere Schild vorzuziehen sep 5); vor allen

<sup>2)</sup> όπλίται und ψιλοί. Man sehe Potten Archaeolog. II, S. 24.

<sup>3)</sup> Indeß icheinen Bogen und Pfeile teine Lieblingswaffen geblieben zu fepn; fie werden felten erwähnt, ober unt bep einzelnen Bolterschaften, wie bep ben Eretenfern. Sonft jog man die Burffpiese vor. Die Renteren führete biese, wie ans Xunopu. Il. co. erhellt.

<sup>4)</sup> Man f. Xenoph. Op. p. 953.

<sup>5)</sup> Dabet bie verschiednen Benennungen Jupwig und oanog bet grofe Schild, aonig und mellen bet fleine n. f. w.

allen wie die Last des Harnisches zu verringern, aus welchem Stoff, ob aus Metall oder aus leichs term Material er zu verfertigen sen 6), waren allers dings keine unwichtige Gegenstände. Gleichwohl hörren wir, vor den Macedonischen Zeiten, doch ben ihr nen von keinen so großen Veränderungen, daß durch sie das Wesen des Ganzen umgebildet wäre; und deshalb mussen wir das Weitere darüber den speciellen Untersuchungen der Antiquare überlassen.

Dagegen mag es uns vergönnt senn, so weit wenigstens ein tane in der Kriegskunst sich darz ihre ein Urtheil erlauben darf, über die Forte schritte der Kunst der Stellungen und der Bewes gungen der Armeen ben den Griechen, die wir uns ter dem Rahmen der Tactif begreisen, einige Bemerkungen zu machen; um so mehr da es uns die natürlichste Veranlassung giebt, über einige ihrer ersten Feldherren unste Meinung zu dußern. Man kann mit Recht sagen: daß jene Kunst in gewisser Rücksicht unabhängig, in andrer aber auch wiederum norhwendig abhängig von den übris gen Fortschritten der Kriegskunst sen. Unabhängig in so fern ben ihr von der Benukung des Oertlischen und des Bodens die Rede ist. Der Anführ

res

<sup>6)</sup> Die Erfindung bes leichtern harnisches zeichnet bifanntlich Iphierates aus. Gornel. Nop. in Iphiar, a. z.

Wo eine Burgermilig besteht, pflegt bie por litische Gintheilung auch jugleich in ihrem Urs fprunge militarisch ju senn. Go die der Zunfte in Rom, wie in Athen 8). Die gebn Phylae: Dieser letten Stade batten jede ihren Oberanführer; und biefe jufammen maren Die Feldherren 9). So: war es in dem Perfifchen, wie auch noch in: dem Peloponnesischen Rriege 1). Daß eine abus. liche Ginrichtung in Boeotien ftatt fand, lehrt Die-Zahl ber Bocotarchen; und in Spracus sowohl Die Beschichte bes Rriegs mit Athen 2), als Die Erhebung bes erften Dionnfius. Gin ganftiges, Gefchick wollte, baf in bem erften Staat im ente scheidenden Augenblicke ein bervorragender Ropf, ein Miltigbes, bas Uebergewicht erhielt; aber bag ben einem folden gemeinschaftlichen Commando, fele ten an große Berbefferungen bestehender Ginrichs tungen ju benten ift, fallt in bie Mugen.

Ein andres, noch größeres, Hinderniß lag in dem Mangel des Soldes. Wor den Zeiten des Pelopone

Load Communities

<sup>3)</sup> Dort gibip, bier Polas geneunt.

<sup>9)</sup> Die grparpyol, beren jahrlich gebn ernaunt wurden.

<sup>1)</sup> Man vergleiche darüber die lehrreiche Ergablung in Hano-, por VI, 109. über die Berathichlagung vor der Schlacht ben Marathon.

<sup>2)</sup> THUOTP. VI. 65. " ;

In den Perfertriegen ift ber Gieg ben Das rathon bie erfte glanzende Waffenthat ber Beies chen, voer vielniehr ber Athenienfer. Athen vers bantte ibn allerdings bem Belbengeift feines Dile tia bes. Er mar es, ber in dem entscheibenben Augenblicke ben Ausschlag gab, als es die Frage galt, an ber bas Schickfal Athens bing, ob ein Ereffen ju magen fen ober nicht? Die Stimmen ber gebn Relbherrn, unter benen fich Miltiades bes fand, waren getheilt; Die eilfte bes Polemarch follte ben Ausschlag geben. In biefem Augenblick ers bob fich Miltiades: "Ben Dir fteht es jest, fprach er jum Polemarchen Callimachus 7), Athen in Die Sclaveren ju fturgen, ober, es befrenent, einen Ruhm unter ben Menschen ju binterlaffen, wie weder harmodius noch Aristogiton ihn hinterließen; benn fo lange es ein Athen gab, war es noch in keiner folchen Gefahr! Unterwirft es fich ben Perfern, fo ift beschloffen mas es unter feinen Eprannen ju leiben bat; wird es aber geret: tet, fo mag es bie erfte ber Sellenischen Stabte werben! Schlagen wir nicht, fo furchte ich wird eine Parthen ben Ginn ber Uthener verwirren, baß sie persisch werben; schlagen wir aber vorber. fo wird uns mit den Gottern ber Gieg." Das Benehmen eines großen Mannes in bem größten Moment

<sup>77)</sup> HEROD. VI, 109.

Moment seines Lebens, ist das Wichtigste was die Geschichte von ihm auszeichnen mag! Mils tiades selber konnte es nicht ahnen, was Alles an diesem Augenblick hing; allein er erreichte seinen Zweck, und Callimachus trat seiner Meinung ben! Aber neben dem Talent des Ausührers, der das Local zur Deckung der Flügel zu benußen verstand, entschied den Sieg doch nicht weniger die Uebung der Atheniensischen Bürgermiliz, gewohnt auch im schnellen Vorrücken Reiße und Gleed zu halten. Sie griffen im Sturmschritt an 8); die ersten unter den Hellenen die dieses einführten. So warfen sie die seindlichen Flügel; und der Nahme von Marathon ward unsterblich unter den Menschen.

Die Schlacht ben Plataeae, eilf Jahre nach jener 2), gebort zu benen, über die wir am ges nauesten unterrichtet find 1). Die Bewegungen

<sup>2)</sup> is doony Hanov. VI, 112. Daß fie gefchloffen, & Pools, ben Angriff thaten, fagt Herodot ausbruttlich; man wird es alfo nicht von einem wilden Anlauf versteben wollen. Sie waren ohne Renteren und Bogenschuben; vollig wie im Jahr 1513 die Schweizer ben Novara ohne Renteren und Artillerie, mit gleichem Erfolge. Wo der Enthusiage mus angreift, gilt keine Berechnung.

<sup>9)</sup> Im Jahr 479.

<sup>1)</sup> Ben Henovor. IX, 28 etc. bet auch bon Prufanen, in Arifide. Op, II, p. 510 etc. benut ift.

Der Urmeen in ben junachst vorhergebenben Togen machen fie bem Tactifer wichtig. 3mar ers fcheint daben der Perfifche Feldherr den Griechis fchen überlegen; ba er ihnen bie Bufuhr und bas Waffer abschnitt, und fie nothigte ibre Stellungen ju verandern. Aber ber Mangel ber Reuteren, einem Beere gegenüber bas baran Ueberfluß batte, erschwerte ben Griechen jede Bewegung, und wer einige Blicke in Die innere Organisation Des Beers und die geringe Macht bes Oberbefehlshabers nicht nur über bie Berbundeten, fondern fogar über feine Spartaner felber wirft 2), wird bald noch viel größere Sinderniffe entdecken, mit benen Paufanias ju tampfen batte. Dennoch mard ben Griechen ein glanzender Sieg; aber er mar weit mehr die Frucht eines verzweiflungsvollen Ungriffs derer von Tegea und Sparta, als einer funstlichen Tactif. Paufanias glanzt als Feldherr von Befonnenheit und richtigem Blick in den Tagen vor Schlacht; ben Sieg verdantte er nicht fich, fon: bern einem Theil des heers und bem Blud.

Bon ben Treffen, in welchen ber gluckliche und genievolle Cimon gegen die Perfer flegte, hat

<sup>2)</sup> Mau sehe die Erzählung von dem Ungehorsam des Amompharetus bev Henod. und Plux. II. cc. p. 517. zugleich als Bestätigung der oben S. 343. über Pausanias gemachten Bemerkung.

hat uns die Geschichte keine genauere Beschreibungen ausbehalten; aber doch genug um zu wissen, daß die Tactik dadurch keine Fortschritte machte. Es waren meist Treffen zur See; die zu Lande aber Ueberfälle. Nach seinem Tode aber ward, wie Plutarch uns ausdrücklich sagt, nichts Groeßes oder Erhebliches ausgerichtet 3).

Wie wenig aber überhaupt die hohere Kriegss kunft fortgeschritten war, zeigen nachmals unwis dersprechlich die ersten Feldzüge des Peloponnesisschen Krieges. Es waren Streiferenen ohne entscheidenden Erfolg. Weshalb aber auch ben dem Fortgange dieses langwierigen Kriegs die Tactik so wenig gewann, ist bereits oben bemerkt.

Anders wurde es, als nach diesem Kriege Sparta, die errungene Borsteherschaft Griechenlands durch Gewalt der Waffen behauptend, seinen Agests laus fand, und sie bennoch durch Theben sich mußte entreißen sehn. Die Landmacht, nicht die Seemacht, mußte hier entscheiden. Sie erhielt also in den Augen jener Staaten von selbst eine größere Wichtigkeit.

Wit

<sup>3)</sup> PLUTARCH, in Cimone Op. III. p. 217.

allen wie die Last des Harnisches zu verringern, aus welchem Stoff, ob aus Metall oder aus leichterm Material er zu verfertigen sen 6), waren allers dings keine unwichtige Gegenstände. Gleichwohl hörren wir, vor den Macedonischen Zeiten, doch ben ihr nen von keinen so großen Veränderungen, daß durch sie das Wesen des Ganzen umgebildet wäre; und deshalb muffen wir das Weitere darüber den speciellen Untersuchungen der Antiquare überlassen.

Dagegen mag es uns vergönnt senn, so weit wenigstens ein tane in der Kriegskunst sich dars über ein Urtheil erlauben darf, über die Forts schritte der Kunst der Stellungen und der Bewesgungen der Armeen ben den Griechen, die wir uns ter dem Nahmen der Tactif begreifen, einige Bemerkungen zu machen; um so mehr da es uns die natürlichste Beranlassung giebt, über einige ihrer ersten Feldherren unste Meinung zu äußern. Man kann mit Necht sagen: daß jene Kunst in gewisser Rücksicht unabhängig, in andrer aber auch wiederum nothwendig abhängig von den übriz gen Fortschritten der Kriegskunst sen. Unabhängig in so fern ben ihr von der Benuhung des Dertlischen und des Bodens die Rede ist. Der Anführ

ren

<sup>6)</sup> Die Erfindung bes leichtern Sarnifches zeichnet bitannte lich Iphicrates aus. Cornel. Nop. in Iphier. c. 1.

Feldheren erwarten lassen mochten, so soll damit ihrem Ruhm durchaus nichts entzogen senn. Er ruht auf einem andern Grunde, als bloßen kunste wollen Bewegungen ihrer Heerhausen. Der griechis sche Feldhere mußte seinen Kriegern um vieles nather bleiben; er mußte es verstehn, sich das Zustrauen seiner Mitkampfer zu erwerben, die zugleich seine Mitburger waren. Nicht Besehle konnten dieß erzeugen; nicht Rang, nicht Geburt kam ihm zu statten; ben ihm war Alles persönlich; er mußte als großer Mann sich wirklich geltend maschen können, wenn er dasur gelten wollte.

Aber wie die griechische Mation überhaupt ben Ruhm hat, fast in jeder Wissenschaft und Kunst ben Mann herporgebracht zu haben, der zuerst die ewigen Grundsäße, auf denen sie ruht, klar erkannte, und durch ihre Ausübung oft ohne es selber zu ahnen der Lehrer der Nachwelt wurde, so auch in der höhern Kriegskunst. Er erschien in Epaminondas. Sein Feldberrnruhm ist ale lerdings nur sein geringerer; die Nachwelt sollte in ihm überhaupt den am meisten veredelten Character seines Volks erblicken. Er war für seine Zeit was Gustav Adolph für eine spätere war. Nimmt man Alles weg, was ben jedem dieser benden großen Männer nur Farbe seines Zeitals

ters ift, fo mochte es fchwer fenn, zwen naber verwandte Beifter, zwen abnlichere Charactere gu finden. Wir überlaffen es anbern biefe Parallele durchzuführen; (von Benden bort man nie ju viel;) nur Epaminondas ber Tactifer ift es, von bem wir hier ju fprechen haben. Go einfach wie ber gange Mann, war auch die 3bee auf der feine veranderte Rriegskunft berubte; und faum ift es ju verfennen, daß fie aus bem Befondern feiner Lage bervorging. Dit einer fcmachern Dacht follte er gegen eine überlegene fampfen 6); Die mabre Probe des militarifchen Genies! Es ents ging ibm nicht, baß er mit ber bisberigen Schlacht: ordnung, wo eine gerade Linie gegen bie andere focht, nicht ausreichen fomte. Go entftand Die 3bee ben Angriff mit bem Ginen Theile feines Seers auf Ginen Punct ju concentriren; inbem er ben andern guruckjog; um auf jenem Ginen Dunct Die feindliche Linie ju burchbrechen. fiegte er ichon ben Leuctra, wo er auf ben rechten Rlugel der Spartaner fiel; aber in feiner vollen Uns wendung, (ben tenetra batte fcon im voraus ber Gieg ber Thebanifchen Reuteren ben Musgang porberet: when through the chit

<sup>6)</sup> Die Spartanische Macht war in ber Schlacht bey Leuctra ber Thebanischen drepfach an gahl überlegen; und, was noch mehr sagen will, bis dabin in der Meinung unüberwindlich.

vorbereitet ) erblicken wir bie neue Tactif erft ben Mantinea; wo ein Renner fie uns befchreibt. "Epaminondas, fagt Tenophon 7), ructe an mit feinem Beer wie eine Trireme mit brobenbem Ro: ftro: überzeugt, bag wenn er die feindliche Linie. burchbrache, er balb bie Flucht allgemein machen wurde. Denn mit bem Kern feiner Urmee bes fchloß er ju fchlagen, indem er ben fcmachern Theil jurudigog." Go war burch ben großen The: baner querft die Sauptaufgabe ber Tactif fur Die Butunft gelofet, vermoge ber Stellung Die eingels nen Theile des Beers nach Gefallen ju gebrauchen; fo mar jene Rriegskunft erfunden, Die mabrhaft Diefen Dahmen verdient; wodurch Meranber am Granicus, wie Friedrich ben Leuthen fiegte. Leicht aber begreift es fich, daß bas Große bier noch weit mehr in der Musfuhrung, als in der 3bee lag. Es geborte bagu ein weit geubteres Beer. als bisher Die griechischen Beere gewesen maren. Eben darin fest daber auch Renophon, er felber practifcher Gelbherr, bas große Berbienft bes Epaminondas 8).

Mit

A MATTER SE STONE STORE SERVICE OF THE

<sup>7)</sup> XEKOPH. H. Gr. VI, Op. p. 596. Man febe ibn bort auch über die Borguge ber vortresflicen Thebanischen Reusteren, (von Pelopidas gebilbet,) vor der Spartanischen.

<sup>8)</sup> XENOPH, Op. p. 645.

Mit Necht darf man also sagen, daß Epas minondas es war, der die höhere Kriegskunft unster den Griechen bildete. Aber in seinen Zeiten hatte sich auch bereits seit lange eine Verändes rung in dem ganzen Kriegswesen allmählig vorbes reitet, welche von der entscheidendsten Wichtigskeit wurde.

Es ift ber eingeführte Gebrauch ber Miethtruppen, wovon wir sprechen. In Staas ten wo es ursprünglich nur Burgermilizen gab, mußte durch den allgemein werdenden Gebrauch von Miethtruppen sowohl die Form als der Geist des Kriegswesens sich andern. Ihre innere Einrichtung konnte nicht die der Burgermiliz bleiben, welche auf die Eintheilung der Burgerschaft ges gründet war; und wenn gleich die Schweizer Soldner im sechszehnten Jahrhundert gezeigt haben, daß man auch mit Miethtruppen siegen kann, so haben doch auch die damaligen Bepspiele gezeigt, welche Uebel davon unzertrennlich sind.

Der Gebrauch von Soldnern keigt in ges wiffer Rucksicht allerdings ben den Griechen schon weit hinauf. Jene schon so fuh sich zeigenden eis genmächtigen herrscher in den Städten, Tyrans rannen von den Griechen genannt, haben ihn ohne ohne Zweifel zuerst eingeführt; weil sie zur Beshauptung ihrer angemaßten Gewalt einer bewassenten Macht bedurften. Aber theils bestand diese bewassnete Macht keinesweges immer aus Fremsten; sie war vielmehr, zumal in den frühern Zeisten, sehr gewöhnlich eine bewasnete Bürgerparsten, soder doch aus derselben genommen P; theils konnte eine Einrichtung, die als unrechtmässig angesehen ward, nach wiederhergestellter Frenzbeit nicht fortdauern, vielweniger als Regel ausgesehen werden.

Die Einführung der Soldner in den frenen Städten, worauf wir hier zu sehen haben, ges schah erst später. Im Anfange des Persischen Kriegs, ben Marathon wie ben Plataeae, hören wir noch nicht davon. Aber in dem Peloponnesisschen Kriege ward ihr Gebrauch schon sehr ges wöhnlich 1); und nach diesen Zeiten fast allgemein. Mehrere Ursachen wirkten dazu:

Buerft

<sup>9)</sup> So machte es Pifistratus, bep seiner erften Usurpation; Herod. I, 59. In spatern Beiten, (man erinnere fich nur an die Geschichte von Spracus,) bestanden die Golbner der Eprannen gang oder doch größtentheils aus Fremden.

<sup>1)</sup> Die Soldner der Spartaner fcon unter Brafidas aus dem Peloponnes Thuord. L. IV, 80. der Athenienser aus Ehracien um diefelbe Beit Thuord. V. 6. der Co. Shitber

ters ift, fo mochte es ichmer fenn, zwen naber verwandte Beifter, zwen abnlichere Charactere gu finden. Wir überlaffen es andern diefe Parallele burchzuführen; (von Benden bort man nie ju viel;) nur Spaminondas ber Tactifer ift es, von bem wir bier ju fprechen haben. Go einfach wie ber gange Mann, war auch bie Idee auf ber feine veranderte Rriegsfunft beruhte; und taum ift es ju verfennen, bag fie aus bem Befondern feiner Lage bervorging. Mit einer fdmachern Dacht follte er gegen eine überlegene tampfen 6); bie mabre Probe bes militarischen Genies! Es ents ging ibm nicht, baß er mit ber bisherigen Schlachts ordnung, wo eine gerade linie gegen bie andere focht, nicht ausreichen tomite. Go entftand bie Joee den Angriff mit bem Ginen Theile feines Beers auf Ginen Punct ju concentriren; inbem er ben andern jurudigog; um auf jenem Ginen Punct die feindliche Linie ju durchbrechen. fiegte er schon ben leuctra, wo er auf ben rechten Flügel der Spartaner fiel; aber in feiner vollen Uns wendung, (ben Leuctra batte ichon im voraus ber Sieg ber Thebanischen Reuteren ben Musgang vorbereis

<sup>6)</sup> Die Spartanische Macht war in ber Schlacht bev Leuctra ber Thebanischen brepfach un Bahl überlegen; und, was noch mehr sagen will, bis dahin in der Meinung unüberwindlich.

übers Meer; und man braucht sich nur an bie zehntausend zu erinnern, die Clearch dem jüngern Enrus zuführte, und mit denen Xenophon seinen Rückzug machte 2), um sich zu überzeugen, wie groß die Menge derer war, welche dieser kebenss art sich widmeten. Der nachmalige Phocische Krieg 3) ward durch Hulfe der Delphischen Schäße von den Phocensern fast ganz mit Mietherups pen geführt; und wer erinnert sich nicht der Klasgen und der Vorwürse des Demosthenes 4) über eine Sitte, die alle Kraft seiner Veredsamkeit nicht zu ändern vermochte?

Unter allen Schriftstellern hat Isocrates über diesen Gegenstand am beutlichsten gesprochen. Sein langes Leben dauerte fast den ganzen Zeite raum hindurch, wo diese Sitte entstanden war; und als Greis hatten sich die Folgen davon zu sühlbar gezeigt, als daß sein patriotischer Sinn nicht in Klagen darüber hatte ausbrechen muffen! Schon jene Scharen des Elearch und Xenophon, die dennoch die Verser hatten erzittern gemacht, wer waren sie? Leute, sagt Isocrates i), die fo verschrieen

<sup>2)</sup> Im Jahr v. Chr. 400.

<sup>3)</sup> Auch der heilige genannt, von 357 bis 347 v. Chr.

<sup>4)</sup> Man febe feine Philippifden und Olpntifden Reben.

<sup>5)</sup> Isocrat. Panegyr. Op. p. 7i.

berfchrieen waten, baf fie in ihren Baterftabten nicht leben tonnten. "Bormals, fagt er an einer andern Stelle 6) gab es gar feine Miethtruppen; jest ift ber Buftand von Briechenland fo, daß ies viel leichter ift, ein Beer aus Bagabonben, als aus Burgern ju errichten." Die naturliche Folge Diefer Ginrichtungen war, bag ber ber Machtigere warb, ber bas meifte Belb batte. Er fand eine Armee fo bald er wollte. Aber auf welchem fchlupfrigen Grunde rubte biefe Dacht? Much ber Reiche tann von einem Reichern überboten werden: und auch Griechenland erfuhr, mas Carthago frenlich noch harter erfahren mußte 7), baß ein Staat, ber fich auf Mietheruppen verlaßt, jus lett felber vor ihnen ergittern muß. "Gorgen wir nicht dafür, fagt Ifocrates ju Philipp 8), baß Diefen Leuten Unterhalt gegeben wirb, indem -man Colonien aus ihnen anlegt; fo werben fie fich in große Schaaren jusammenrotten, und ben Seller nen furchtbarer als ben Barbaren werben 9)."

Dag

<sup>. 6)</sup> Igograf. Or. ad Phil. Op. p. 101.

<sup>7)</sup> In ben Rriegen mit ben Golbnern 240-237 v. Eft.

<sup>8)</sup> Isoca, ad Phil. Op. p. 106.

<sup>9)</sup> Man weiß aus Tenophons Rudzuge wie fle es ihren eignen Seldheren wurden; gerade wie die Soweizer in Mapland.

übers Meer; und man braucht sich nur an bie zehntausend zu erinnern, die Clearch dem jüngern Enrus zusührte, und mit denen Xenophon seinen Rückzug machte 2), um sich zu überzeugen, wie groß die Menge derer war, welche dieser tebenss art sich widmeten. Der nachmalige Phocische Krieg 3) ward durch Hulfe der Delphischen Schäße von den Phocensern fast ganz mit Mietherups pen geführt; und wer erinnert sich nicht der Klasgen und der Vorwürse des Demosthenes 4) über eine Sitte, die alle Kraft seiner Veredsamkeit nicht zu ändern vermochte?

Unter allen Schriftstellern hat Isocrates über diesen Gegenstand am beutlichsten gesprochen. Sein langes teben dauerte fast den ganzen Zeite raum hindurch, wo diese Sitte entstanden war; und als Greis hatten sich die Folgen davon zu fühlbar gezeigt, als daß sein patriotischer Sinn nicht in Klagen darüber hatte ausbrechen mussen! Schon jene Scharen des Clearch und Xenophon, die dennoch die Perser hatten erzittern gemacht, wer waren sie? Leute, sagt Isocrates i), die so verschrieen

<sup>2)</sup> Im Jahr v. Chr. 400.

<sup>3)</sup> Auch der heilige genannt, von 357 bis 347 v. Chr.

<sup>4)</sup> Man febe feine Philippifden und Dipntifden Reben.

<sup>5)</sup> Isocrat. Panegyr. Op. p. 71.

lichen Lanbichaften ober bes Innern 1) reicher baran waren, fo boten boch die Bluffe, Die nicht mehr als bloge Bergfluffe waren, wenig Bequem: lichfeit jum Transport bes Sotzes dar. Die Stabte welche Rlotten baueten, mußten baber bas Bauboly aus ber Ferne bolen; von Athen miffen wir bestimmt 2), bag es bas Geinige aus Thra: cien jog. Die Roften mußten alfo febr groß fenn; nur bie reichen Stabte maren im Stande fie ju tragen; und es ergiebt fich alfo von felbft, bag auch baraus Befchrankungen bervorgingen, welche Die Unftrengungen einzelner Staaten für ihr Geemefen uns in einem außerordentlichen lichte erfcheinen laffen. Endlich: Die Bemannung ber Rlotten batte nicht weniger ibre eigenthumlichen Schwierigkeiten. Gie beftant aus zwenerlen teus ten: Geeleuten, und Golbaten. Die legtern maren Burger und geborten ber Burgermilig an; aber jum Dienft auf den Schiffen waren nach ben frubern Ginrichtungen Die Burger nicht verpflichtet. Man nahm dagu theils Sclaven, befonders gunt-Dienft ben ben Rubern; theils Frembe, Die man miethete. Go fchildert es uns Ifocrates. "Bor: water the same more willing the day male,

<sup>1)</sup> Bie Mcarnanien und Arcabien.

<sup>2)</sup> THUEYD, IV. 108.

Dag bie Geemacht in ben Augen ber Brie: den fast noch wichtiger als bie Landmacht murbe, ift bereits oben im voraus bemerkt. Gie gelange ten Schon fruh babin, ibre Rriegefchiffe von ihren Sandelsschiffen ju unterscheiden; wovon die Folge war, bag, ba jene bem Staat geborten, Die Ers bauung und Ansruftung ber Flotten auch gang zur bffentlichen Ungelegenheit ward. Um jeboch bas Seewesen ber Griechen, und Die Fortschritte Die fie barin gemacht haben, richtig zu beurtheilen, barf man folgende Bemerkungen nicht aus ben Uns gen laffen. Der Schauplat ihrer Thatigfeit mar und blieb ein febr befchrantter Schauplag, Megeifche und Jonifde Meer. Der Bug ber Athener gegen Spracus ift ber entferntefte, von einer griechifchen Rlotte aus bem Mutterlande unternommen worden ift; man weiß mit welchem Glude. Gelbft bas fcmarge Meer, wenn gleich thren Sandeleschiffen offen, ward doch nicht leicht von ihren Triremen befahren, weil fie feine Bers anlaffung baju batten. Die Meere aber bie fie befuhren, maren mit Infeln befaet; nicht leicht konnte es ihnen alfo an Landungsplagen und Bas fen fehlen; Die Seeguge maren nicht viel mehr als Ueberfahrten. Ferner: Griechenland, befonders ber am meiften angebaute bftliche Theil, war fein bolgreiches land; und wenn auch einige ber weste -liden

jur Folge haben, bag Schiffe nicht blog jum Transport, fondern auch jum Schlagen ausgerüs ftet waren. Durch den Dabmen ber langen Schiffe werben biefe von ben altern runden, nur jur Berichiffung ber Maaren bienenden, unterfchies ben; wiewohl bamit feineswege geleugnet fenn foll, bag auch fie als Sandelsichiffe gebraucht worben fenn. Das Gigenthumliche biefer Schiffe war, bag die Ruberer in ihnen in Giner Reibe fagen. In folden Beiten ber Unficherheit ift bie Befchwindigfeit eines Schiffes immer ber erfte Borgug; fen es jum Entfliehn ober jum Angriff. Die verlangerte Geftalt ber Schiffe mußte Diefe fowohl burch ibre Bauart, als burch die großere Bahl ber Ruderer beforbern; Die allmablig von zwanzig bis auf funfzig und noch mohl baruber flieg. Daber Die eigne Claffe von Schiffen, wels che davon ben Rabmen trug 5).

Aber die eigentlich Spoche machende, und wie es scheint allein Spoche machende, Beges benheit in der Geschichte der griechischen Schiffss bautunst ist die Erfindung der Triremen. Ihre Eigenthumlichkeit bestand darin, daß sie dren Reis ben

<sup>5)</sup> Die Tevrnuovropoi. Man sehe Scherren de varietate Nav. in Gronov. Thes. XI, p. 752.

mals, sagt er 3), (in den bessern Zeiten Achens) wurden Fremde und Sclaven jur Besahung der Schisse gebraucht; den Dienst aber unter den Wassen thaten die Bürger. Jeht sen es gerade umgekehrt; man treibe die Sinheimischen in die Schisse 4), hingegen die Soldaten sehn Mierhe linge." So mußte also auch die Bemannung der Flotten große Kosten verursachen; und auch desons ders ben diesen ist aus dem Peloponnesischen Kriege bekannt, wie Sparta nur durch seine Versbindung mit den Persern, und die von daher ges zogenen Hulfsgelder, sie zu tragen vermochte.

Diefe Urfachen werden hinreichend fenn, um fre Forderungen an bas Seewefen ber Griechen ju beschränken. Indeß muffen auch hier bie Beie ten unterfchieben werben.

Wir wiffen sowohl aus homer als aus ben Argonautendichtern, daß die Griechen bereits in ben Heldenzeiten Schiffe hatten, welche felbst zu entferntern Fahrten ausgerüstet waren. Die frue her so gewöhnliche Frenbeuteren mußte von selber

jut

<sup>3)</sup> Isocnat. de pace Op. p. 169. Man f. Scheffen de Milit. Naut. II, 3.

<sup>4)</sup> Besonders die Inquilinem S. oben S. 341. Zeeren's Ideen Eh. IU. Aa

jur Folge haben, bag Schiffe nicht blog jum Transport, fondern auch jum Schlagen ausgerüs ftet waren. Durch den Rabmen ber langen Schiffe werden diefe von den altern runden, nur jur Berichiffung ber Maaren bienenden, unterfchies ben; wiewohl bamit feineswege geleugnet fenn foll, daß auch fie als Sandelsichiffe gebraucht worben fenn. Das Eigenthumliche biefer Schiffe war, daß die Ruberer in ihnen in Giner Reibe fagen. In folden Beiten ber Unficherheit ift bie Befchwindigfeit eines Schiffes immer ber erfte Borgug; fen es jum Entfliebn ober jum Angriff. Die verlangerte Geftalt ber Schiffe mußte biefe fomobl burch ibre Bauart, als burch die großere Babl ber Ruberer beforbern; Die allmablig von zwanzig bis auf funfzig und noch wohl baruber ftieg. Daber die eigne Claffe von Schiffen, wels che bavon ben Rabmen trug 5).

Aber die eigentlich Epoche machende, und wie es scheint allein Spoche machende, Beges benheit in der Geschichte der griechischen Schiffse baufunst ist die Erfindung der Triremen. Ihre Eigenthumlichkeit bestand darin, daß sie dren Reis ben

<sup>5)</sup> Die печтуно́чторог. Man sehe Schuppun de varietate Nav. in Gronov. Thes. XI. р. 752.

dieses der Zeitraum ist, wo jene Saat Hellenis scher Stadte von Astens bis zu Siciliens Kusten, erwarmt von der Sonne der Frenheit, im lebendigssten und appigsten Treiben war, so wird dadurch jener Bericht des großen Geschichtschreibers um vies les deutlicher. Zwar bestimmt er das Jahr nicht, in welchem die ersten Triremen in Corinth erbaut wurden; aber der ganze Zusammenhang lehrt doch wohl, daß die Ersindung im Zeitalter des Amix nocles noch neu war; und da erst 40 Jahre spärter die erste Seeschlacht zwischen Griechen gelies sert die erste Seeschlacht zwischen Griechen gelies sert wurde, so versteht es sich wohl von selbst, daß sie erst damals ansingen Kriegsssotten zu halten.

Allein jugleich werden wir auch eingestehn, daß nach jenem ersten großen Schritt den die Schiff: baukunst gethan hatte, sie vor den Macedonischen Zeiten keine weitere große Fortschritte machte. Thuchdides sagt dieß ausdrücklich, wenn er bes merkt, die Corinther hatten damals den Schiffen die Gestalt gegeben, welche sie noch in seinen Zeistrugen. Auch ward bes der Triremen nichts weniger als sofort allgemein. Bis gegen die Zeiten der Perserkriege blieb der Gebrauch der Funszigruderer und langen Schiffe in den meisten Seestadten noch vorherrschend; die Spracuser und Corchraer waren um diese Zeit diesenigen, die zu

"Städte reicher wurden, fing man an in Gries ", denland Flotten zu erbauen, und mehr auf das "Meer zu sehen. Die Corinther aber waren die "ersten, welche die Schiffe nach unster jesigen "Form veränderten; denn in Griechenland wurden "in Corinth zuerst Triremen erbaut; auch war "es der Schiffsbaumeister Aminocles aus Corinth, "der den Samiern vier (solche) Schiffe erbaute. "Es sind aber ungefähr drenhundert Jahre vor "dem Ende dieses Kriegs 8), daß Aminocles zu "den Samiern kam. Das älteste Seetreffen aber, "das wir kennen, war zwischen den Corinthern "und Corchräern; von da bis zu eben diesem Zeits ", punct sind aber 260 Jahre 9)."

Dieses Zeugniß, (in meinen Augen wichtis
ger als alle Nachrichten späterer Grammatiker und Compilatoren,) zeigt uns, daß das siebente Jahr: hundert vor dem Anfange unfrer Zeitrechnung das; jene war, wo die Hellenischen Städte anfingen, sich Kriegsstotten zu halten. Wenn wir in den Untersuchungen über den Handel weiter ausführen, was schon oben 1) angedeutet ward, daß eben bieses

<sup>8)</sup> Um 700 v Chr.

<sup>9)</sup> Um 640 v. Chr.

<sup>1)</sup> G. oben G. 210.

bieses ber Zeitraum ist, wo jene Saat Hellenis scher Statte von Usiens bis ju Siciliens Kuften, erwarmt von der Sonne der Frenheit, im lebendigssten und üppigsten Treiben war, so wird dadurch jener Bericht des großen Geschichtschreibers um vies les deutlicher. Zwar bestimmt er das Jahr nicht, in welchem die ersten Triremen in Corinth erbaut wurden; aber der ganze Zusammenhang lehrt doch wohl, daß die Ersindung im Zeitalter des Umix nocles noch nen war; und da erst 40 Jahre spärter die erste Seeschlacht zwischen Griechen gelies fert wurde, so versteht es sich wohl von selbst, daß sie erst damals ansingen Kriegsslotten zu halten.

Allein jugleich werden wir auch eingestehn, daß nach jenem ersten großen Schritt den die Schiff: baufunst gethan hatte, sie vor den Macedonischen Zeiten keine weitere große Fortschritte machte. Thuchdides sagt dieß ausdrücklich, wenn er ber merkt, die Corinther hatten damals den Schiffen die Gestalt gegeben, welche sie noch in seinen Zeit wurgen. Auch ward der Bau der Triremen nichts weniger als sofort allgemein. Bis gegen die Zeiten der Perserkriege blieb der Gebrauch der Funfzigruderer und langen Schiffe in den meisten Seestädten noch vorherrschend; die Spracuser und Corchräer waren um diese Zeit diesenigen, die zur Erst

fern gelang bie verbundete Flotte fcon im voraus.

Ben Zerres Buge gegen Griechenland warb Themistocles der Rubm, . der Retter des Bas terlandes auf dem Meere geworden ju fenn. man barf nicht vergeffen, daß er, zwar Befehles haber ber Athener, boch nicht allgemeiner Befehles haber ber Berbundeten mar. Er felber mar flug und gemäßigt genug Diefen Poften dem Spartaner Eurybiades, wenigstens bem Rahmen nach, ju lafe fen 4). Aber bennoch mar Er es, ber, nicht burch Befehle, fondern durch Ueberredung (und wer war barin Themistocles gleich?) bas Bange lentte. Zwenmal maaß er fich mit ber vielfach überlegenen Perfifchen Seemacht; bas erftemal ben Artemifium, bas anderemal ben Salamis. Bendemal aber find es nicht sowohl funftliche Bewegungen ber Flotten, als die Wahl des Orts, wodurch er fich balf. Er vermied es im offenen Meere ber gewaltigen Perferflotte entgegen ju ges ben; wo es unmöglich gemefen fenn mochte, bas Ueberflügeln zu verhindern. Daber nabm er Die erfte Stellung ben bem nordlichen Gingang ber Meerenge

<sup>4)</sup> Man sehe für dicfes und für das Folgende die so intereffante Erzählung bep Henod. 1. VIII, 2 etc.

Meerenge von Euboea 5), und jog sich nach ben unentschiedenen Gefechten von Artemisium durch diese Meerenge nach dem Saronischen Meerbusen zurück; wo der Winkel zwischen der Insel Salas mis und Attica eine neue, noch sicherere, Station darbot. In einer folchen Stellung, wo man in geschlossener Reibe den Feind erwartet, vermag die Tactik nichts weiter; aber wer das Genauere der Erzählung ben Herodot lieset, wird zweisels haft werden, ob er mehr den richtigern Blick, oder die Alugheit und Gewandtheit des Heersührters bewundern soll!

Bon ben fpatern Seetreffen biefes Kriegs bat uns die Geschichte nur allgemeine Nachrichten aufbewahrt. Die Siege über die Perfer wurden ben Griechen zu leicht. Wo man anfängt den Feind zu verachten, wird die Kriegekunft schwere lich große Fortschritte machen.

Ben dem Anfange des Peloponnefischen Krier ges haben wir die ausführliche Beschreibung des Treffens

<sup>5)</sup> Den fogenanuten Enripus. Die Verfer lieben burd eine Abtheilung ihrer flotte bie Jusel Enboea umschiffen, um ben sublichen Eingang zu versperren, und ben Grieschen ben Rudzug abzuschneiben; allein ihr Geschwaber warb burd Sturm zu Grunde gerichtet. Hanop. L. c.

Treffens zwischen ben Corinthern und Corentaern 6); nach welchem bende Theile ein Siegszeichen errichteten. Die Flotte der Corinther bildete Eine Linie; die der Corentaer hingegen war in dren Abtheilungen gentellt. Aber der Geschichtschreiber bemerkt selbst, daß gar keine Evolutionen statt sanden; weil sogleich ein Handgemenge entstand, und nur einzelne Schiffe gegen einzelne sochten. Ueberhaupe giebt das was wir von der Flotte der Corentaer lesen, keinen großen Begriff von ihrer Seetactik. In einem zwenten Seetressen, gegen die Pelopons neser, benahmen sie sich noch ungeschickter; und wurden nur dadurch gerettet, daß die Division der Athener ihren Ruckzug deckte 7).

Allerdings hatte sich aber um diese Zeit ben ben Griechen schon eine Seetactif ausgebildet, welche hauptsächlich in zwen Stücke, das Ums schiffen und das Durchschiffen, gesest ward. Das Erste hatte zum Zweck den Feind zu überstüsgeln, das Andere ibn zu durchbrechen. Um dieß zu hindern ward dagegen die andere Flotte in zwen Limien gestellt, bende mit Zwischenraumen, so daß die

<sup>(</sup> THUCTO. I, 47 etc.

<sup>7)</sup> THUCYD. III, 77. 78.

περιπλείν und διεκπλείν. Τκυσχα. VII, 36. Χεπονκ. Η. Gr. I, Op. p. 446.

die Abtheilungen ber zweyten linie burch bie Zwie schenraume ber ersten vordringen, und diese zur rechten Zeit unterstüßen konnten. Diese Tactik war besonders in Athen ausgebildet worden; wo man auch eine andre Art des Angriffs der einzele nen Schiffe augenommen hatte; nicht mit dem Wordertheil, sondern schräg von der Seite; um durch Zerbrechung der Ander das seindliche Schiff erst unbeweglich zu machen. In diesen Dingen waren die Athener nicht nur den Sparcasnern, sondern selbst den Spracusern überlegen ?).

Die benden letten Jahre des Peloponnesischen Krieges waren vor allen durch Seeschlachten auszgezeichnet; unter denen aber nur die zwischen den Gpartanern unter Callicratidas und den Athenern ben den Aeginussischen Inseln neben Lesbos tactisch merkwardig ist; indem sie iums das Bild jener doppelten Stellung der Flotten giebt. Die Athensische Flotte war auf dem rechten wie auf dem linkten Flügel in zwen Linien gestellt. Die auf jedem bestand aus zwen Abtheilungen jede von 15 Schist sen; und ward in der zwenten Linie von gleichen Abtheilungen unterstüßt; das Mitteltressen ward durch Sine Linie gebildet. Diese Anordnung, sagt

<sup>9)</sup> Man sehe die Beschreibung des Gesechts ben Thucro. 1. 0.

Renophon 2) war gemacht, damit die Flotte nicht durchbrochen werden konnte. Die Spartanische Flotte dagegen bildete Eine Linie; sowohl zum Umfegeln als zum Durchbrechen eingerichtet. Das Treffen ward hartnäckig, es dauerte lange bis den Athenern der Sieg ward, als Calkicratidas fiel. Sein Steuermann hatte ihm vor der Schlacht, ben der großen Uebermacht der Athener, den Mückzug angerathen. "Sparta wird, wenn ich salle, eben so gut bestehen" war seine Antwort.

Gine weitere Musbilbung bat allerdings bie Seetactif ber Alten in ben Romifch : Carthagi: fchen Reiegen, und unter ben Ptolemdern erhalten. Wenn man fie aber beurtheilen will, barf man amen Dinge nicht vergeffen. Ginmal: Es bing viel weniger von den Winden ab, als in ber Gee: tactif der Meuern; weil die Triremen weit mehr burch die Rubmannie Gegel bewegt murben. 3mentene: wo die Gefechte immer gang in ber Dabe, und Schiff gegen Schiff geliefert werben, tonnen die Bewegungen ber Flotten weder fo man: nigfaltig, no b fo enticheibend tretben, als mo bie Schiffe in einer gewiffen Entfernung bleiben, und wahrend bes Gefechts noch immerfort maneuvrirt wird. Wenn aber Die Seetagtif ber Regern als lerding6

<sup>1)</sup> XENOPH. Op. p. 446.

lerdings um vieles schwerer und verwickelter ift, so schließe man davon nicht auf die Geringsügige keit der Seetreffen zurack. Sie entschieden die Kriege im Alterthum weit häusiger als in der Neuern Zeit; und wenn von Menschenverlust die Rede ist, so ware es leicht zu zeigen, daß Eine Seeschlacht der alten Welt oft mehr Menschen wegraffte, als vielleicht dren und mehrere in une sern Tagen.

Renophon 1) war gemacht, damit die Flotte nicht durchbrochen werden konnte. Die Spartanische Flotte dagegen bildere Eine Linie; sowohl zum Umfegeln als zum Durchbrechen eingerichtet. Das Treffen ward hartnäckig, es dauerte lange bis den Athenern der Sieg ward, als Callicraridas fiel. Sein Steuermann hatte ihm vor der Schlacht, ben der großen Uebermacht der Athener, den Rückzug angerathen. "Sparta wird, wenn ich falle, eben so gut bestehen" war seine Antwort.

Gine meitere Musbildung bat allerbings bie Geetactif ber Milten in ben Romifch : Carthagi: fchen Rriegen, und unter ben Ptolemaern erhalten. Wenn man fie aber beurtheilen will, barf man gwen Dinge nicht vergeffen. Ginmal: Es bing viel weniger von ben Winden ab, als in der Gees tactif ber Reuern; weil bie Triremen weit mebr burch die Ruben Gie Gegel bewegt murben. 3mentene: wo bie Befechte immer gang in ber Dabe, und Schiff gegen Schiff geliefert werben, Tonnen Die Bewegungen ber Rlotten meder fo mans niafaltig, noch fo eurscheibend merben, ale mo bie Schiffe in einer gewiffen Entfernung bleiben, und wabrend bes Gefechts noch immerfort maneuvrirt wird. Wenn aber Die Seetactif Der Reuern als lerdings NO THE PARTY NAMED IN COLUMN

<sup>1)</sup> XENOPH. Op. p. 446.

Der so sehr verschiedne Character ber griechts schen Staaten mußte nothwendig auch auf die Staatsmanner juruckwirken, welche in ihnen handelsten. Wo das Gesetz eine so unbeschränkte Gewalt wie in Sparta ausübte, war kein Platz für Wolkssührer wie sie in Athen erscheinen. Aber nes ben der Versassung wirkte auch nicht weniger die Verschiedenheit der Zeit. Wie war es anders zu erwarten, als daß mit der fortschreitenden Bild dung der Nation auch das Wirken und Versahren derjenigen gar sehr sich andern mußte, die an ihrer Spitze standen?

Wir irren gewiß nicht, wenn wir das Zeits alter von Solon als basjenige festseßen, wo zus erst, besonders in dem Mutterlande, solche Mane ner auftraten, welche den Nahmen von Staatss mannern verdienen. Es hat früher Machthaber in Menge gegeben, die nicht selten Tyrannen wurz den; allein der Sprachgebrauch selber legt jenen Nahmen nur denen ben, die als frene Manner die Angelegenheiten gebildeter Voller leiten.

In Solons Zeitalter 1) fanden noch teme verwickelte Verhaltniffe zwischen ben griechischen Staaten statt. Reiner berfelben war vorherrschend; Teiner strebte auch barnach es werden zu wollen; felbst

<sup>1)</sup> Etwa zwischen 600 und 350 p. Ehr.

felbit Spartas Anfebn im Deleponnes war barauf gegrundet, bag es die Befregerin von bem Joche ber fogenannten Inrannen ju werben fuchte. 3if einem folden Beitraum, wo bie einzelnen Staas ten meift mit fich felber ober boch nur mit ben nachften Dachbarn beichaftigt maren, fonnte ber Wirfungsfreis eines Staatsmanns fich nicht leicht, ober wenigftens nicht anhaltend, über bas Innere ber Berfaffung und Bermaltung ausdehnen. Die fieben Weifen, nach welchen bie Griechen felber biefes Beitalter als bas ber anfangenden Staatsfunft bezeichnen, maren, wie binreichend befannt ift, nicht freculative Philosophen, fondern Beberricher, Borfteber und Rathgeber von Staas ten. Beberricher, wie Periander von Corinth. und Pittacus von Mitplene; Borfteber, wie Go: Ion von Athen, Chilon von Sparta, Cleobulus von Lindus; Rathgeber, wie Bias und Thales von Rure ften und Stadten 2). Unter ihnen ift eigentlich Solon allein uns genauer befannt; junachft als Gefeggeber; bemnachft als Rrieger und Dichter. Dennoch aber ift es erft feit ben Perferfriegen, wo Die Danner in Griechenland auftraten, benen mir Dett

<sup>2)</sup> Man f. Droo. LARRY. I, c. 1 - 5. Die Stellen, welche fich auf fie begieben, find bereits von Meinere Gefc. d. 2Biff. I, S. 43. und andern Schriftstellern der philosophischen Geschichte gesammelt und erlautert.

ben Dabmen von Staatsmannern im neuern Ginne bes Worts benfegen. Denn erft bamals mar es, als ben bem Rampf mit einem, an Dacht icheins bar unendlich überlegenen Reinde, in welchem es Genn ober Dichtfenn galt, und ber Rath nicht weniger als Die That entfchied, ein boberes Ins tereffe bes Staats auflebte, bas die beffern Ropfe und bervorragenden Geifter beschäftigte; und auch nicht wieber erftarb noch fobalb erfterben fonnte. Denn unmittelbar aus Diefem Rampf ging jene Ibee ber Borfteberichaft von Griechenland bervor, Die ein einziger Staat erhielt und gegen fiebzig Sabre behauptete; und in welcher er, wie bereits oben gezeigt ift 3), die Grundlage feiner Grofe und feines Glanges fand. Dun entftand ein gang anberer Daafftab ber politifchen Gefchafte und Berhandlungen. Die auswärtigen Berhaltniffe murben die Sauptfache; ibre gentung mar es, welche die Manner an ber Spige bes Staats bes Schaftigte. Aber eben beshalb blieb ber Bire fungefreis biefer Dlanner auch nicht blos auf Athen befchrante; er breitete fich gemiffermaßen aber gang Griechenland aus.

Das

<sup>3) 6,</sup> oben 6, 220 tc. Seeren's Ideen Eb. III.

Das Streben biefer Manner ging babin, und mußte babin geben, in einer Burgergemeine fech geltenb ju machen; in ber zwar einige Ungleichs beit burch die Geburt berrichte, (benn gewiffe Familien, bie ber Eupatriben, murden als bers vorragend, als eine Art von Abel angefeben, und bilbeten felbst eine politifche Parthen,) aber in ber boch bie Geburt febr wenig über ben funftigen Ginftuß bestimmte. Es ift mabr, auch in Athen waren, etwa fo wie in England, in gewiffen gas milien, ober Claffen von Ramilien, auch gewiffe politifche Ideen und Grundfage herrschend; wor burch jene Aristocratische und Democratische Bars thenen fich bildeten, und unter mannigfaltigem Bechfel erhielten. Aber Die Geschichte Athens liefert bennoch ber Beweise genug, daß bee Eine fing, beffen jemand in ber Gemeine genoff, feiness weges von feiner Geburt abbing. Es gab bier wie in andern abnlichen Staaten zwen Mittel fich Diefen ju verschaffen; im Rriege burch die That. im Rrieden burch ben Rath. Aber mit bem Uns terfchieb, bag in gewiffen Zeiten ber friegerifche Ruhm vorherrschend war; in andern auch ohne ibn ber Mann von Ginfluß fich bilben tonnte. Inben erften Beiten, mabrent des Kampfes mit ben Perfern, war ber Feldberr Staatsmann; - und wie konnte es anders fenn? Alls aber die Ge **schafte** 

Schafte Des Friedens wichtiger wurden, eröffnete fich for ben Mann von Geift auch ein anderer Weg fich geltend zu machen. Aber bennoch bauerte es lange in Athen, bis ber bloße Staatsmann fich beben konnte; lange blieb er noch mit bem. Feldherrn vereint; nur bag nun bie Beiten fas men, wo ber erfte vor bem legtern bervorzuragen begann. Go werben wir also nicht mehr migvers fanden warben tonnen, wenn wir die bren Beiten von einander unterscheiden; die erfte, wo ber Staatsmann bem Felbberrn, big andere, mo ber Reldberr bem Staatsmann untergegrdnet mar; und Die britte, wo ber Staatsmann auch von bem Relbberen abgesonbert banbelt. Huch ohne einen ausführlichen Beweis, wird es der Lefer leicht mabrnehmen, bag bier jugleich ein gewiffes Bere baltniß mit ber fortichreitenden Cultur ber Mation fatt finde; ber bloge Feldberr mag auch ben eie nem Barbaren : Bolle vorherrichen; allein ber Staatsmann, getrennt vom Felbherrn, findet erft ben einer eultivirten Mation feinen Plag. Um aber jene Beitalter bestimmter ju bezeichnen, mag es uns erlaubt fenn, bas erfte bas bes Themie focles, bas andere bas bes Pericles, bas britte bas bes Demoftbenes ju nennen.

Won bem erften Zeitalter ift es leicht einzuse ben, bag in ibm ber Gelbberr aber ben Gtaatse mann fteben mußte. Es tam Darauf an mit bem Schwerdt in ber Sand ben Graat ju retten; aber es bedurfte ber Ginficht bagu nicht weniger als bes Dauths. Themiftocles felber mag als ber Res prafentant biefer Periode angefeben werden. Bon ber Ratur gewiß weit mehr jum Bolleführer als jum Relbberen bestimmt, lag es in ben Berbalts niffen und bem Geift feines Zeitalters, bag er feis nen politifchen Ginfluß auf feinen Relbbernrubm grunben mußte. Done ben Perferfrieg und obne Salamis mare er bas nicht geworben, was er warb. Aber ichon als Relbherr ift er vielleicht Das vollfommenfte Dufter eines Burgeranführers . ber weniger burch Befehl, ale burch Ueberrebung und Menschenkunde wirft. Gein Bolf erfannte in ibm ben flugften Dann; er aber fannte wie fein Undrer fein Bolt, nicht blog bas Bange, fondern auch die Gingelnen. Daraus ging fein Birfen bervor. "Er zeigte, fagt Thuchbibes 4). "am ftartften Die Rraft feines Genies; und ift "barum por allen anbern bewundernsmurbig. "Durch feinen Berftand war er ber fcharffte Bes "urtheiler jedes unerwarteten Borfalls; ohne wes "ber vorher ober nachher fich barüber ju unters " richten :

<sup>4)</sup> TRUCTO, T, c. 138.

Schafte bes Friedens wichtiger murben, eröffnete fich fur ben Mann von Beift auch ein anderer Weg fich geltend zu machen. Aber bennoch bauerte es lange in Athen, bis ber blofe Staatsmann fich beben konnte; lange blieb er noch mit bem. Feldherrn vereint; nur bag nun bie Beiten fas men, wo der erfte vor dem legtern bervorzuragen begann. Go werben wir alfo nicht mehr migvers fanden werben tonnen, wenn wir die bren Beiten von einander unterscheiden; die erfte, wo ber Staatsmann bem Feldherrn, big andere, mo ber Feldberr bem Staatsmann untergeordnet mar; und Die britte, wo ber Staatsmann auch von bem Selbheren abgesondert bandelt. Huch ohne einen ausführlichen Beweis, wird es ber lefer leicht mabrnehmen, daß bier jugleich ein gewiffes Bere baltniß mit ber fortichreitenden Cultur ber Mation fatt finde; der bloge Feldberr mag auch ben eis nem Barbaren Bolle vorherrichen; allein ber Staatsmann, getrennt vom Belbheren, findet erft ben einer cultivirten Mation feinen Plag. Um aber jene Beitalter bestimmter ju bezeichnen, mag es uns erlaubt fenn, bas erfte bas des Themis focles, bas andere bas bes Pericles, bas britte bas bes Demoftbenes ju nennen.

aber die politische Lage von Themistocies ju beurs. theilen, barf man nicht vergeffen, bag Er ber erfte in Athen war, ber als Meuling; ohne Bes burt, fich emporschwang; und die Macht ber ed: Ien Gefchlechter brach 6). Go etwas wirb nicht verziehen; und es ift nicht ju vermunbern, wenn er, jugleich von Sparta verfolgt, den innern und außern Feinden erlag. Aber als er bas undant: bare Athen verließ, mar fein Wert bier bereits vollendet. Er hatte burch die That es bewiefen, daß er die Runft verstand, deren er fich rubmte, einen kleinen Staat groß ju machen. Die Auf: nahme, die er in Perfien fand, ehrt ibn nicht weniger als Artarerres; und wenn es gleich zwei: felhaft bleibt, ob er durch einen frenwilligen Tod fich dem Dienft gegen fein Baterland entgog 7); fo ift es boch gewiß, daß er nichts that, bas feis nen Rubm batte beflecken fonnen.

Wenn

<sup>6)</sup> PLUTARCH. in Themist. Op. I, p. 458.

<sup>7)</sup> Er starb, sagt Ebucvblbes, an einer Krantheit. Einige fagen aber er sep frewillig an genommenem Sift gestorben, weil er nicht leisten konnte, was er dem Konige versprochen. Thucke. I, 158. Bon der Sage, die nache mals allgemein ward, daß er sich durch Ochsenblut getöbtet babe, Prux. Op. I, p. 498. weiß Thucydides noch nichts. Die Erzählung ward also nachber weiter ausgesponnen; Thucydides scheint den natürlichen Tod kum bes zweiselt zu haben, da er so bestimmt spricht.

grichten; und ber richtigfte Borberfeber ber Bur funft. Was er unter ben Sanden batte, ver: "fand er auszuführen; was ihm neu war, richs stig ju murbigen. Much ben bunteln Gachen "wußte er am beften ju fagen, mas ju thun fen und nicht ju thun fen, und überhaupt mar er ber erfte, an Rraft bes Geiffes, und Schnels " ligfeit bes Eutschluffes." Wohl bem Staat bem ein folder Dann ju Theil ward! Much in gros Ben Gefahren braucht er nicht ju verjagen! Wer Die Geschichte von Themistocles burchgebt, wird ibn weniger in feinen Belbenthaten als barin ber wundern, wie er ben Duth feines Bolfs aufrecht zu balten, und in bem enticheidenden Mugene blide auch ju einem entscheibenben Schritte es gu bewegen wußte, ju bem Entschluß lieber Die Schiffe besteigend feine Baterftabt zu verlaffen, als fich bem Derfifchen Joch ju unterwerfen. Das fann nur ber an Beift uber Ille bervorragende Mann! Allerdings waren biefe großen Talente mit einem Character gepaart, ber feineswegs über ben Gis gennuß erhoben mar 1). Allein bas Intereffe bes Baterlandes murbe biefem nicht aufgeopfert. Um aber

<sup>5)</sup> Man febe befonders bie Ergablung von der Bestechung ber griechischen Feldherrn burch die Enboeer; Henodor. VIII. 5.

verdankt Athen ihm nicht viel weniger als dem The, mistocles; sein Rebenduhler von Jugend auf. Wenn politische und moralische Grundsähe eine Uebereinstimmung zwischen benden Mannern fast numöglich machten, (nur die Noth des Vaterlans des vermochte es auf eine Zeitlang;) so darf man nicht vergessen, daß Aristides, wenn auch wahrsschielich von keiner begüterten Familie 1), deut noch durch seine Hertunft den Eupatriden anger börte.

Eimon, der Sohn des Miltiades, der britte den wir aus diesem ersten Zeitraum nennen muffen, macht gleichsam den Uebergang zu dem solgenden. Auch ben ihm steht der Feldherr über dem Staarss mann. Seine Politik hatte nur Ein Ziel, Beskriegung der Perser als das Mittel zur Erhaltung der Einigkeit unter den Griechen. Dies verfolgte er sein ganzes teben, von der Schlacht ben Sassamis, (er war der erste gewesen, der das Benstell gab die Stadt zu verlassen, und die Schiffe

Denn einen folden Borfieher wollten die Berbundeten baben, und forderten ibn felber gum Oberbefehl auf. Plutanen. II, p. 632. Er war bamale mit Eimon Felds herr ber Athener.

<sup>1)</sup> Bie ungewiß man berüber wat, erhent and Pronancu.
111, p. 478.

Wenn Themistocles zeigte wie man in einem Staat wie Athen Durch Talente fich beben fonnte, fo gab bagegen Uriftibes ein Benfpiel mas ber Character vermag. Denn auf Diefen, auf Die Ueberzeugung von feiner Rechtlichkeit und Uneigens nugigfeit, war querft fein Ginfing, und feine Theilnahme an Staatsgefchaften gegrundet; wie: wohl auch bier ber Relbherrnrubnt bingufommen mußte, es ju befestigen. Schon ben Marathon war Er es, ber als Giner ber gebn Felbberen ben Miltiades unterftaste; und felbft groß genug bachte ibm ben Oberbefehl ftatt feiner zu überlaffen 8). Ben Platege aber mar Er ber Berführer ber Athener; und als durch Diefen Gieg Die Frenheit Griechenlands gerettet war, und nachher Athen als Saupt bes Bundes gegen die Perfer feinen Prin: cipat grundete; fubrte Er, jum Schabmeifter Griechenlands auf Berlangen ber Berbundeten er: mannt, Die fchwerfte Mufgabe aus, Die Bertheis lung ber jabrlichen Bentrage unter ihnen ?). verdanft Challen is the married and office and

S) PLUTARCH. Op. I, p. 489.

<sup>9)</sup> Aristibes, sagt Plutard, stellte eine Untersuchung über bas Gebiet und über die Eintunfte ber einzelnen Staaten an; und bestimmte barnach, zur allgemeinen Zufriedenheit, die Tribute. PLUTARCH. Op. II., p. 535. Aber auch schon vorber war es recht eigentlich sein Character gewesen, der Athen den Principat verschafte.

Die Aufmertfamteie auf fich ju gieben. Satte Thes mistocles die Stadt und ben Piraceus befestigt; fo fing er an fie ju verschonern. Uns der Derfischen Beute erbaute er ben einen Theil ber Mauern ber Burg 4). Die sumpfige Gegend ihr jur Seite 5) ließ er austrochnen und pflaftern; er bereitete Plato und feiner Philosophie ihren Wohnfis vor, indem er die Academie (bisher ein burres geld,) in einen lieblich bemafferten Sann vermanbelte; , und ben. Uthenern ihren liebsten Berfammlunge: plag, ben Martt; indem er ihn mit Platanen bepflangte 6). Bereits Er ftant in enger freunds Schaftlicher Berbindung mit Runftlern; befonders bem Mabler Polygnomis; beffen Runft und Das triotismus die Athener die Mablerenen in berühmteften ihrer offentlichen Sallen, einem ihrer Lieblingsorter, verdankten 7).

Mit Recht mag also Cimon schon ber Borlaufer des Pericles heißen; bessen Rahme uns das zwente Zeitalter bezeichnet. Die Zeiten waren ges kommen, wo neben den Kunsten des Kriegs auch die

<sup>4)</sup> PLUTARCH. Op. III, p. 202.

<sup>5)</sup> al liuvai genannt.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. 1. c.

<sup>7)</sup> PLUTARCH. Op. II, p. 178. Davon die Bunte, nomidy, genannt. Sie stieß an das Forum.

bis,des Friedens ihren Plag fanden; wo auf eine, nochmie gesehene, Weife fast alle Zweige der Kunft und Litteratur zugleich ihre schönsten und unvers welklichften Bluthen entfalten sollten.

Unter folden Umftanden begreift es fich leicht, baß in einem Frenftaat, wo nur ber an bie Spike gelangte, und an ber Spike fich erhielt, ber Die Achtung und Die Bewunderung feiner Mitburs ger ju gewinnen und ju erhalten . verftand, auch für ben Stacksmann gang neue Bedurfniffe ents ftanden, und gang andere Forderungen an ibn ges macht murden, als vorber. Der wechselseitige Ginflug der bervorragenden Manner auf ihr Zeitals ter, und ihres Beitalters wieberum auf fie, ift viels leicht eine der intereffantesten Untersuchungen, gu welchen die Geschichte den Stoff Darbietet. Wenn man die einzelnen, balb fich naber liegenden, balb weiter von einander entfernten Beitpuncte überfieht, in welchen bie großen Beranberungen einzelner Bolfer, und felbft eines großen Theils Menschheit erfolgten, fo wird man immer in ibe nen einzelne Danner erfcheinen feben, Die man eleichsam als die Darfteller des Zeitalters betrache ten mag; und nach benen es nicht felten mit Recht feinen Dahmen tragt. Sie tonnen fich als lerdings in einem gewissen Grade über ibr Beite ' alter

alter erheben; allein fie bleiben barum boch nicht minder bie Gobne ber Beit; und eine Befchichte ber Menfchheit, blog an biefe bervorragenben Beis fter gefnupft, mare vielleicht am Enbe bie treufte Die fich geben lagt. Wer herrmann und Caefar, wer Gregor, wer Luther und Friedrich treu bars ftellt, bat auch in feinen Sauptumriffen ibr Beit alter gefchildert. Das was man Erhebung über bas Beitalter nennt, ift gewöhnlich nur bas richs eige Muffaffen bes Beitalters in allen feinen Bes siebungen; und baraus bervorgebendes, Diefer Unficht gemaßes , Sanbeln. Darin liegt eigentlich bas Gebeimniß ber großen Danner; bas fie Diemand ju verrathen fabig find, weil fie Diemand ihren Tiefblick, oder vielleicht in mans chen Rallen vielmehr ihre Mbnungen, mittbeilen tonnen. Wer bas Beitalter bes Pericles nennen bort, Enapft baran fofort eine Reife großer und Schoner 3been; wer tiefer in die Renntnig besfele ben eindringt, findet frenlich balb, bag bier fein reines 3beal vorhanden mar; allein bas Große und Edle bleibt barum boch nicht minder wahr. Den blogen Burger eines Frenftages ju erbliden ber fein Bolf, und durch basfelbe bie gebilbete Menfcheit überhaupt, auf eine bobere Stuffe bebe. ift ein Schaufpiel, bas bie Gefdichte nur noch ein einzigesmal, unter abulichen Umftanben, in iorenjo

borenjo bem Fürstlichen ju wiederholen vermochte. Beneidenswerthe Manner, um deren Scheitel ein ewig frischer torbeer grunt! Ift Nachruhm, ift bankbares Undenten der Nachwelt fein leeres Glud;
— wer mochte nicht mit dem Eurigen taufchen?

Die Staatstunft des Pericles ruht auf einer einfachen Grundlage: Der erfte in feiner Baters fabt ju fenn, indem er feine Baterfradt gu bet erften machte. 3hr politifches Uebergewicht bing ab von ber Behauptung jener fcon oben erlauters ten 8) Borfteberichaft von Griechenland; allein nicht bloß die Gewalt, fondern Alles was eine Stadt nach griechischem Ginn verherrlichen fonnte, follte ibr biefes erhalten. Go fühlte er felber bas Bedurfniß einer vielfeitigeren Musbildung, als fie bisber in Athen ftatt gefunden batte; und nichts was fein Zeitalter ibm Darbieten fonnte, blieb ungenußt. Er war ber erfte Staatsmann ber es empfand, bag ein gemiffer Grad von philosophis fcher Bilbung ibm nothig fen; niche um in ein Lebrfoftem fich einzuspinnen; fonbern fich im frenen Denfen ju uben; und er ward ber Schuler bes Anas ragoras 9). Wenn bisber nur vom Staat beftelle

<sup>20</sup> 

<sup>8)</sup> G. oben G. 220.

<sup>9)</sup> Man febe fur biefes und bas Folgende Provance in feiner Biographie Op. T. II.

te Redner Die Borerage in ber Bolfeversamme lung thaten, fo trat er querft als felbstbeftell: ster Redner auf 1); und bas Studium ber Bewhfamteit mard ihm Bedurfnig, ohne bag boch bas Sandeln ben ibm bem Reden untergeordnet ge-Indem er Athen burch jene Meis mesen mare. fterwerfe ber Baufunft und ber bildenden Runfte verherrlichte, mar er nicht ber Bonner, finbern ber Freund eines Phibias, und Shnlicher Danner; und wer weiß nicht wwie er burch die Berbindung mit Ufpafia, ber Bertraugen, ber Geliebten, und gulekt ber Bemablin, jene feinere Bildung feinent Beift gu geben mußte, Die er ben Athenienfifchen Burgerinnen vergeblich fachen mochte. Das Alles Rand aber in Beziehung ben ihm: mit feinem offente Achen Leben. Er wollte gan; Staatsmann-fenn, mub, mar: es. "Dur auf Einem Wege in ber Stadt, fagt Plutarch 2), fab man ibn; auf dem jum Martt und jum Rathhaus. Einlabun# gen ju Gaftmablern und ju allen muntern Gefelle ichaften und Umgang lebnte er ab. In ber lans gen Beit, wo er bem Staat vorstand, bat er nie bap einem feiner Freunde gefpeifet; bloß ben ber Hochzeit feines Meffen Europtolemus mat er jinge

gen;

<sup>1)</sup> Jene Redner unterfdeibet Plutanon felber von ibm l. a. p. 601. Man febe Perire de leg. Att. III, 3. 2) PLUTANCH, Op. II, p. 601.

gen; aber fofort nach ber libation : 1) ftand er auf. Aber auch in ber Boffsversammlung erschien et nicht immer; fondern mir ben wichtigen Gelegene beiten; fleine Sachen ließ er burch Bertraute und Redner betreiben." Go ftellte Pericles bas Mufter eines Staatsmanns bar, wie Griechens land ihn noch nicht gefeben batte; und ihn auch nicht wieder erblickte. Seine Beschichte lehrt, daß auch Er unter dem Getreibe der Parthenen groß wurde; bie er bennoch endlich alle niederschlug; und wir burfen uns baber nicht munbern, wenn fein Zeitalter nicht einftimmig über ihn urtheilte. Wie rieben fich auch nicht icon an ihm, wie man aus Plutarch fieht 4), Die Romiter! Aber Gine Stimme bat er fur fich gewonnen, Die allein alle andren aufwiegt, die bes Thuchdides. lange er bem Staat im Frieden vorstand, fagt ber Gefchichtfchreiber !), gefchat es mit Dagigunas er hielt ihn aufrecht; ja er ward am größten une ter ibm. Wie ber Rrieg begann, zeigee er auch bier.

<sup>3)</sup> Alfo benm Anfang ber Mablgeit. — Dich buntt biefe fleinen Buge geichnen ben Munn, ber fich nie etwas vers gab. Giebt es ein Ebrimat gebietenberes Bilb als bas bes großen Staatsmanns, ber gang feinem boben Bernfe, und feiner murbig lebend, für fich nur Angenblice übrig behalt?

<sup>4)</sup> Bie 3. B. Op. II, p. 602.

bier, bag er feine Rraft richtig berechnet batte. Da er, an Burde und Rlugbeit ber erfte, über allen Berbacht ber Beftechlichfeit erhaben mar; fo lentte er bas Bolf mit großer Frenbeit; und ward nicht fowohl von ibm geleitet, als er es leitete; weil er ibm nicht nach bem Dunbe rebete : fondern mit Warbe, und felbft mit Beftigfeit ibm widerfprach. Bollte es etwas ungeitig thun, fo wußte er es ju bandigen; wollte es ohne Grund ben Duth finten laffen, wußte er ibn wieber aufgurichten. Go war es bem Rabmen nach eine Berrichaft bes Bolfs; ber Sache nach bie Berre Schaft bes erften Mannes." Die Characteriftit eines folden Deifters bedarf feiner Bufage; nur bas burfen wir aber nicht unberührt laffen, bag auch ben einem Pericles ber Relbberr nicht über bem Staatsmann vergeffen wurde. Sobe Borficht. nichts ohne bie größte Wahrscheinlichfeit bes Ers folgs ju unternehmen , fcheint bier feine Regel gemes fen ju fenn; und fo groß war auch bier bas ju ibm gefaßte Butrauen, bag er in ben legten funf: gebn Jahren, wo er allein die Lenfung ber 2fns gelegenheiten batte, ununterbrochen in Diefer Stels le geblieben zu fenn fcheint 6). Ben Der auch frieden bestem Broutly,

and the state of the state of the

<sup>6)</sup> Remlich feit bem Giege über feinen Gegner, ben altern Thucpdides, ben die Optimatenparthep unterftuste. Pru-TARCH. Op. II, p. 626, 627.

Ben affer gerechten Bewunderung, Die wir bem Pericles zollen, burfen wir aber auch nicht vergeffen, daß die Zeitumftande ibn begunftigten-Ein Mann wie Er vermag viel, weil der Staat dem er vorsteht im Aufbluben ift; und in dem Bolle felbst fich Unlagen und Rrafte entwickeln die er nur muß ju nugen verftebn. Pericles fele ber batte feine Rolle nicht jum zwentenmal fpielen tonnen, wie viel weniger bie, welche feine Mache folger wurden. Die Beschichte bat unter biefen nur Ginen zu nennen; ben wir ermabnen muffen, weil er auch in einem gewissen Sinn nicht bloß Athen, fondern Griechenland angeborte, Alcie Das Zeitalter, in bem er auftritt, ift biabes. burchaus friegerisch; hauptsachlich burch feine Schuld. So mußte also frenlich ben ihm ber Relbberr über ben Staatsmann ftehen. Aber bens noch tann man mit Buverficht fagen, daß er auch in beffern Zeiten tein Pericles geworden mare; wie febr auch Geburt, Talente und Bermogen, ibn gu einer abnlichen Rolle ju bestimmen fchienen. ricles fab in Allem erft den Staat, und dann fich. Alcibiades in Allem erft fich und dann ben Staat. Bebarf es mehr um ibn als Staatsmann ju murs bigen? Gitelfeit war die Grundlage feines Chas raeters. Go ichilbert ibn berfelbe große Gefchichte Schreiber, ber uns Pericles mabite. "Obwohl Alcis Cc. geeren's Ibeen Eb. III.

Alcibiades, fagt er 7), an Reichthum und Ansfehen unter feinen Mitbargern hervorragte, so waren feine Bunsche doch immer größer als seine Bermögen; besonders um Prachtroffe zu hatten, und andern Auswand zu treiben; welches nicht wenig dazu bengetragen hat, nachmals den Staat der Athener zu stürzen." Seine Geschichte ist zu bekannt, als daß es nöthig ware, Beweise dasür im Einzelnen zu führen; sie ist vom Ansang die zum Ende der Beleg dazu.

In allen bisher erwähnten Mannern saben wir den Staatsmann mit dem Feldherrn vereinigt; mochte nun der lette vor dem erstern, oder der erstere vor dem lettern hervorragen. Wodurch ward aber die ganzliche Trennung bender herbensgesührt; wie wir in der dritten Zeit, die wir nach Demosthenes nannten, sie erblicken? Der Nahme allein sagt uns schon klar genug, daß in der Herrschaft der Beredsamkeit dieser Grund ju suchen senn; aber es bleibt die Frage zu beantsworten, weshalb und wodurch die Beredsamkeit erst so spat diese Herrschaft in der Politik sich ers rungen habe?

Bon Themistocles und Aristides lesen wir nicht, daß sie durch Runft gebildete Redner mas

<sup>- ?)</sup> THUCED. VI. 15.

ren, Dag vielmehr unter ben practifchen Stagtes mannern Diefer Rubm querft bem Pericles gebubrte, wird nicht bezweifelt; wenn es auch ungewiß ift, ob er icon bes Unterrichts der bamals entstehens ben Lehrer ber Beredfamteit genog 8). Aber wenn auch die Reden des Pericles Runftwerfe mas ren: so waren fie es boch schwerlich in bent Sinn, wie die des Demosthenes und feiner Beite genoffen. Da Pericles nichts geschrieben binters ließ, fo muß es zweifelhaft bleiben, ob er feine Reden überhaupt wortlich ausarbeitete. Umftand, den uns Plutarch aufbehalten bat. fcheint bieß febr ungewiß ju machen. "Er pflege te, fagt ber Biograph 9), wenn er offentlich reden wollte, porber immer die Gotter anzurufen, bag ibm tein Wort wider feinen Willen entfallen mochte, welches nicht jur Sache gebore." Scheine dies

<sup>8)</sup> Nach Pruvanom. I, p. 594. wat gwat ber Sophist Dammon fein Lehrer; aber wie es scheint mehr sein polisischer Rathgeber, als eigentlicher Lehrer in der Reden kunft. Er bediente sich, sagt Blutarch, des Borwandes ihn in der Music zu unterrichten. Gorgias von Leonatium, der sonst gewöhnlich die Reihe der Sophisten erabsnet, kann schwerlich schon sein Lehrer zewesen sewe, Man sehe das Fragment aus den Schol. ad. Hormog. ap. Reinn Or. Gr. VIII, p. 195.

<sup>9)</sup> PLUT. Op. II, p. 604.

bieß nicht anzudeuten, bag er feine Reden teis neswegs genau niedergefchrieben, und aus bem Bedachtniß bergefagt; fondern bag er vielmebr Manches ber fregen Ausführung aberlaffen babe ? Die Rede, welche ibm Thuepbides in den Mund legt 1), ift frenlich bas Wert bes Geschichtschreis bers; aber aus ihr fo wie aus andern abulichen Reben ben ihm konnen wir boch ben Buftand ber Staats : Beredfamteit vor und jur Beit bes Delos ponnefifchen Rriegs unftreitig am zuverlaffigften beurtheilen; ba fie nicht anders als im Geschmad. und nach ber Sitte ber Beit geschrieben fenn tons nen. Wie verschieben ift aber biefer noch von bem in bem Zeitalter bes Demofthenes? Bie viel weniger tonnen diefe Reden, wie groß auch übris gens ihr Werth ift, als rednerische Sunftwerte betrachtet werben? Wir finben noch wenig ober nichts in ihnen von einem funftlichen Plan. Gben fo wenig von jener rednerifchen Musfuhrung; und ben Runftgriffen, burch welche- jene fpatern Reds ner auf ihre Buborer wirten. Wir bewundern in ihnen mit. Recht Die Kraft ber einzelnen Bedans fen, fo wie einzelne Wendungen und Musbrucke. Aber eben fo unwiderfprechlich fcheinen fie auch ju beweifen, daß der rednerifche Sinl fich bamals noch feinesweges in Uthen ausgebildet hatte. Ihr Characs

i) Thucad. II, c. 60. 🐰 😤

Character nabert sich weit mehr dem der militaris schen Beredsamkeit; sie tragen den Stempel des Beitalters, in welchem der Staatsredner zugleich auch Feldherr war 2).

Wodurch erhielt nun aber Die griechische Staatsberedsamfeit ben ihr nachmals eigenthamlie den Character, wie wir ibn in dem Zeitalter bes Demoftbenes finden? Allerdings hangt das Entftes ben und die Ausbildung ber Staatsberedfamteit immer in einem gewissen Grade von außern Ume fanben ab. Es ift nicht genug, daß die Bere faffung Plat fur fie lagt; fonft batte fie ja auch in ben übrigen griechischen Stadten, und auch fcon viel fruber in Athen, fich ausbilben muffen. Much die kunstmäßige Behandlung, und ber in ibr gegebne Unterricht, giebt nicht den Maafstab in wie fern große Staatsredner wirflich erscheinen. Allerdings wird biefes Alles vorausgefekt. bie außern Berhaltniffe muffen jugleich von ber Art fenn, daß fie bas Bedurfniß von Rednern fühlbar machen. Wo tann biefes aber in fregen , Staaten anders, als in ben Zeiten, - nicht for wohl

<sup>2)</sup> In dem meisterhaften Abriff, den Ciono in Bruvo, cap. 7-13. von der Folge der griechischen Redner giebt, wird man viel lehrreiches über diese Begenstände finden.

wohl ber Kriege felbst, benn hier entscheiben nur die Waffen; als vielmehr in den Zeiten drohender Gefahren, die durch Klugheit und zugleich durch muthige Entschlusse noch vielleicht abgewandt werden können geschehen? Hier ist der Staatsredner an seis nem Plat; hier sieht er das Feld des Ruhms für sich eröffner; und wenn keine andere Gründe als die Liebe des Vaterlandes ihn auf die Rednerbühne führten, wo könnte eine edlere Begeisterung als hier seine Brust erwärmen?

Dieg mar ber gall in Griechenland, und besonders in Athen, in Philipp's Zeitalter. Denn Philipp mar es, ber felber einen Demofthenes Bervorrief. Was vorausgeben mußte, um eine folche Erfcheinung vorzubereiten, war vorausgegans gen. Man war im Befig einer Berfaffung, Die fcon lange an offentliche Beredfamfeit gewohnt hatte, und ihr Plag lieft. Gie mart foon lange nicht mehr als ein bloges Gefchent ber Ratur, fondern als eine Frucht des Studiums betrachtet: und ber Redner fprach ju 'einem Bolle, ibas genug gebildet mar, um ihn beurtheilen unb ichagen ju tonnen. Dun tamen jene außeren Ber: anlaffungen, jene schwierigen Berbaleniffe bingu. Mo mare mehr wie bier Plag fur große Staates rebner gewesen; wo ließe fich ihre Erfcheinung im Allges

Allgemeinen leichter erklaren? Wo war es natürs licher, daß der practische Staatsmann immer mehr Redner wurde, und also jene dritte Zeit von selbst erscheinen mußte, wo auch der bloße Redner, ohne zugleich Feldberr zu senn, die Staatsges schäfte leiten konnte?

Aber wenn man bie practifche Musbilbung ber griechischen Beredfamfeit, (benn nur von Diefer, nicht von ihrer Theorie, ift bier die Rebe) verfolgt, fo gerath man leicht auf die Bemerfung, Die noch eine genauere Erorterung verdient: bag in Diefem legten Zeitraum eine viel engere Berbindung gwie fchen ber gerichtlichen und ber Staatsberedfam: feit Statt fant, ale vormale. Jene Danner, welche in den frubern Beiten an der Spige Des Craats fanden, ein Pericles, Meibiades u. a. gelangten babin nicht auf ber taufbabn ber Gach: walter. Wenn fie auch vielleicht in einzelnen Rals Ien, wie Pericles ben Cimon 3), ale Unflager in Staatsproceffen auftraten, fo machten fie doch aus ber gerichtlichen Beredfamteit fein Gewerbe, wie bie Redner im Zeitalter Des Demofthenes. Co entftebt alfo die fur die Geschichte ber practifchen Politif

<sup>3)</sup> Pluvancu, Op. I, p. 610. Und felbft damale, wie der Schriftfteller bemertt, mehr bem Schein nach ale ernftlich.

Politik sowohl als der Beredsamkeit, gleich wichs tige Frage: Wann wurden die Sachwalter in Griechenland Staatsmanner; und wie wurden fie es?

Bere ich nicht, fo ift es nicht fchwer gu erweifen, daß biefes mabrend, und burch ben Deloponnesischen Krieg gefchab. Der Weg, ber fie dabin bringen fonnte, ift aus bem was bereits oben über bas Gerichtsmefen gefagt ift 4), flar. Die Staatsproceffe maren es, Die Dabin führten. Diefe fingen aber erft an mabrend und junachft nach diefem Rriege recht baufig ju werden. Gie fonnten es nicht eber, (wenn gleich einzelne auch fruber vorfommen ) als bis der Ractionsgeift jene unausrottbaren Wurzeln gefchlagen batte, ber ib: nen beftandige Dabrung gab. Bon benen uns ber Pannten Rednern ift Untiphon der frubefte, Der bier genannt werden muß. Das Bild, bas uns Thuendibes von ibm entwirft, zeigt uns ben Mann, ber, eigentlich Sachwalter, bennoch ges gen feine Reigung in Staatsgeschafte bereinge: jogen ward; und beshalb julegt feinen eignen Ropf vertheidigen mußte 5). Bon feinen Zeitgenoffen,

<sup>4)</sup> G. oben G. 330.

<sup>5)</sup> THUCYD. VIII, c. 68.

Undocides und Enfias, mard ber erfte mabre fcheinlich nur durch feinen unruhigen Beift und feine Sittenlosigfeit verbindert 6), daß er nicht Dauernd eine große politische Rolle spielen tonnte. Sein Begner Enfias mar, wie feine noch ubris gen Reben zeigen, gang Sachwalter; aber fie find meift in folden Gachen gehalten, welche man is Athen ju ben offentlichen Rechtshandeln gablte; Die gerichtliche Beredfamteit flieg aber naturlich immer mehr in Unfeben, je mehr die Rechtsfachen "fich nicht bloß vervielfaltigten, sondern auch wiche tiger murden. Go murde aber auch, ben diefer Bervielfaltigung ber Staatsprocesse, bem Sache walter immer mehr ber Weg zu ber Theilnahme an Staatsgeschaften gebahnt; und die Begriffe von Rednern und Staatsmannern wurden von felbft mebe. unzertrennlich. Mirgend zeigt fich Diefes als in ben, fur biefe Begenftande oft fo lebrreis chen, Schriften bes Ifocrates. Er, ber eigentlich nur Lehrer der Beredfamteit mar, (ba er felber of fentlich ju fprechen ju furchtsam fich fublte), bes trachtet fich felbst nicht weniger als Lehrer ber Staatsfunft; und ba er in Staatsfachen nicht fprac

<sup>6)</sup> Man sede Haupemann de Andocide ap. Reisk, Vol. VIII. p. 535.

sprach, so schrieb er barüber 7). Mehrere feiner Aufsaße gehören in jene Classe von Denkschristen, wie wir sie nennen; welche er selbst an Fürsten und Könige richtete; ungeachtet, wie er sagt, seine Freunde ihn gewarnt hatten, wie ges sährlich diese Art der Schriftselleren für ihn wers den könnte 1). Sie haben frenlich nicht mehr ges wirkt, als solche Schriften in den meisten Fällen ohne personliche Verbindungen zu wirken pflegen; allein der große Antheil, den er an der Visdung so vieler Staatsmänner und Redner durch seinen Unterricht hatte, wird ihm nicht streitig ges macht 2).

Richts ware überflussiger, als noch ber Lobe redner des Meisters werden zu wollen, den schon lange die Uebereinstimmung der Jahrhunderte für den ersten erklarte; den selbst der einzige, den das Alterrhum ihm an die Seite setze, so treffend, und gleich ruhmvoll für Bepde, gemürdigt hat 1).

<sup>7)</sup> Man febe befonders die Einseitung ju dem Panaturmaicus, Op. p. 234 etc.

<sup>8)</sup> Orat. ad. Phil. Op. p. 85.

<sup>9)</sup> Crc. Baur. c. 8. Ifocrates, cuius domus cunctae Graeciae quafi ludus quidam patait, atque officina dicendi; magnus erator et perfectus magister.

E) Cicano in Bauro e.g.

Dicht von Demoftbenes bem Redner, fonbern von Demofthenes bem Staatsmann foll bier bie Rebe fenn; und auch von Diefem nur, in fo fern ber Menich ber Redner und ber Staatsmann ben ibm auf bas engfte vereinigt maren. Mus bem Innerften feines Bemuths ging feine Politif hervor; Diefen feis nen Gefühlen und feiner Ueberzeugung bleibt er treu, troß allem Wechfel ber Berbaltniffe, troß allen brobenben Gefahren! Daburch marb er eigentlich Der gemaltigfte ber Rebner; weil fein Capituliren mit feiner Ueberzengung; fein halbes Rachgeben; weil überhaupt feine Spur von Schmache je ben ibm fichtbar ift. Dieß ift ber mabre Kern feiner Runft: alles Uebrige nur Die Schale. Bie boch ragt er bier über Cicero berbor! Aber mer hat auch barter wie Er fur Diefe feine Große gebuft? Unter allen politischen Characteren ift Demofthenes Der bochfte und reinfte 2) tragifche Character. ben bie Geschichte fennt. Wenn man, noch er: fcuttert von jener gewaltigen Rraft feiner Worte. fein Leben im Plutarch burchgeht; wenn man fich gang in feine Beiten, in feine tagen verfest; fo wird

<sup>2)</sup> Berlaftert ward er naturlich wie tein andrer. Und boch tonnten fie nichts auf ibn bringen als fein Stillscweigen bep ber Sache bes Harpalus, (man f. unten;) und daß et im Persischen Solbe stebe; bamals die gewöhnliche Berleumbung berer, die nicht philippisiten. Hatten sie es beweisen können, wurden sie wohl geschwiegen haben?

wird man ju einer Theilnahme hingeriffen, wie fchwerlich ber held einer Epopoe ober eines Trauerfpiels fie bervorzubringen vermag. Bon feinem erften Muftritt bis ju bem Mugenblid, mo er im Tempel bas Gift nimmt, feben wir ibn im Rampf mit einem Schickfale, bas faft graufam feiner ju fpotten fcheint. Wieberholt wirfe es ibn nieder, aber niemals befiegt es ibn. Welche Rluth von Befühlen muß ben diefem Wechfel von auflebenden und getäuschten Soffnungen Diefe mann: liche Bruft befturmt haben! Die naturlich grub fich, wie wir es noch auf feinem Bilbnig erblite fen 3), Diefem ernften Geficht Die Furche ber Schwermuth 4) und Des Unwillens ein! Raum bem Junglingsalter entwachfen, trat er querft als Rlager in feiner eignen Sache gegen feine treulo: fen Bormunder auf 5); benen er bennoch nur eis nen geringen Theil bes vaterlichen Bermogens ent reifen fonnte 6)! Ben feinen nachften Berfuchen verfpottet vom großen Saufen, aber burch Gingelne,

bie

security and the come and all the

<sup>3)</sup> Visconti Iconographie PL. XXX.

<sup>4)</sup> Der leichtfertige Spott feines Gegners über ihn, "bet leichter weine als Andre lachen," Aeschin. in Cresien. Op. III. p. 597. Reisk. batte eine tiefere Bahrbeit als er felber hineinlegen wollte.

<sup>3)</sup> In ben Reben gegen ben Aphobus Op. II. Reiak.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. IV, p. 700.

bie feine funftige Große abnten, ermuntert, beftanb er nun ben barendefigen Rampf mit fich felbft, bis er über feine eigne Ratur den Gieg bavon trug 7). Run trat er, wiederholt als Unflager von offentlichen Verbrechern auf 8); ebe er es noch magte in Staatssachen ju fprechen. Gleich in . ber erften biefer feiner Reben 9) erblicft man aber auch icon ben felbstftandigen Staatsmann ber, nicht geblenbet von einer glanzenden Ibee, fich einem unbefonnenen Unternehmen widers fest. 216 fur; darauf Philipp durch feine Gins mifchung in ben Phocischen Rrieg feine Absichten gegen Griechenland darlegte, tritt er jum erftens mal gegen ibn in feiner erften Philippischen Rebe auf 1). Bon biefem Zeitpunkt an, batte er bie große.

<sup>7)</sup> Biel ift daraber fpaterbin gefabelt worden; die Ergdho lung aber von ben Riefelsteinen bie er in den Mund nahm, beruht auf dem Bericht des Demetrins Phaserens, der es von ihm felber noch gebort hatte. Prux. IV, p. 709. So auch verschiedenes andere.

<sup>8)</sup> Gegen den Androtion, Limocrates u. a. damals 27 Jahr alt. Prux. p. 717.

<sup>9)</sup> In ber von ber Sommorien, ober Claffen; gehalten 354 v. Chr. Er wiederrieth bier einen Augrifiefrieg gesen bie Perfer, ju dem die Athener in hoffmung einer allgemeinen Bereinigung der hellenen gestimmt waren. Aber icon bier findet man das nachber fo oft wiedertederende Thema feiner Reden, wie es bas von Chatham war: auf feinen eignen Fußen ju fteben.

<sup>1)</sup> Gehalten im Jahr 352.

große Aufgabe für fein Leben gefunden. Balb als Rathgeber, bald als Antlager, bald als Ges fandter ichuft er bie Gelbstfianbigfeit feiner. Bas terftadt gegen die Macedonifche Politif. Gin glane gender Erfolg fcbien guerft feine Unftrengung gu belohnen. Schon batte er eine Angabl Staaten fur Athen gewonnen 2); schon war es, als Phie Hipp in Griechenland einbrach, ibm gelungen auch Die Thebaner nicht bloß ju gewinnen fondern bis mr Begeifterung ju entflammen 3), als ber Tag ben Chaeronea feine Soffnungen zerfchmetterte 4). Aber muthvoll erflart er in ber Berfammlung: auch fo gerenen ihm feine Rathfchlage nicht 5). Balb anbert ein unerwartetes Ereignig bie gange Lage ber Dinge. Philipp falle als Opfer eines Meuchelmords 6); ein noch wenig gefannter Jungs ling wird fein Rachfolger. Sofort wird Demofts benes ber Stifter einer zwenten Berbindung ber Grits.

a) Apais, Corinth, Megara u. a. Prus. IV. p. 720.

<sup>3)</sup> Prur. IV. p. 72a. Eine Sanptstelle über feine politische Eddtigfeit.

<sup>4) 3</sup>m Jahr 338 v. Cbr.

<sup>3)</sup> Prox. IV, p. 706. Umfonkt fucten bamals feine geinbe ihn angugreifen. Das Bolt übertrug ibm bie Denfrebe auf die bep Chaeronea Gefallenen; gleich ruhmvoll für ihn nab fic felbft.

<sup>6) 3</sup>m Jahr 336 v. Chr.

Griechen; aber Alexander erscheint ploglich von Theben; Die fcwere Rache Die er bier nimmt, jete ftort fofort ben Bund; die Auslieferung von Demofts benes, incurg, und mebreren feiner Gebulfen, wird gefordert; aber Demades gleicht bamals die Sache aus und befanftigt ben Ronig ?). Geine Rraft bleibt also gelahmt, als Alexander nach Asien gebe; er fangt an wieder bas haupt zu erheben, als Sparta bas Joch abjufchutteln versucht 8); .aben unter Antipater erliegt. Dennoch mar es um biefe Beit, als er durch die berühmtefte feiner Reden Den Sieg über ben beredteften feiner Begner bavon trug; und Mefchines Athen verlaffen mußte 9). Aber feine Feinde, Die Rubrer ber Macedonischen Pare then, scheinen baburch nur noch mehr erbittert ju fenn; und bald fanden fie eine Gelegenheit ibn zu stürzen. Wie Harpalus, geflüchtet von Alers anders Beer, mit feinen Schaben nach Uthen tam, und die Frage entstand, ob man bier ibm bulden wollte? ward Demosthenes beschuldigt durch fein Gelb gewonnen ju fenn wenigstens ftill ju fcweigen 1). Das reichte bin ihn in eine Belbe Arafe

<sup>7)</sup> PLUT. IV. p. 731.

<sup>8) 3</sup>m Jahr 330 v. Chr.

<sup>9)</sup> Die Rede Pro Corona. Det Proces fallt ins Sabe 330.

<sup>1)</sup> PLUTARCE IV. p. 755. 3ch überieffe es ben Lefern bie bert

ftrafe verfallen zu machen 2), deren Richtbezabe lung ihn in ben Kerfer brachte. Es gelang ihm Daraus ju entflieben; aber fur den Mann, ber nur bem Baterlande lebte, war bas Eril fo fchlimm wie der Kerter. Meift weilte er auf Aegina und in Troegen; von wo er mit naffen Mugen nach Dem naben Attica binuberblickte 3). und unerwartet brach ein neuer Stral burch bie Bewolfe. Die Nachricht erscholl Alexander fem wobe 4)! Der Augenblick der Befremung fchien Da ju fenn; gang Griechenland getieth in Bemes gung; die Gefandten ber Athener burchzogen bie Stabte; unter fie mifchte fich Demoftbenes, fprach balf und bewirtte, bag fie fich gegen Macedonier verbanden 5). Bum Erfaß bafur befchloß bas Bolt feine Rudfehr; und fur Jahre von Leiden folgte endlich ein Tag boben tobns! Gine Trireme warb nach Megina gefandt, ben Sachwalter ber Frenheit n bolen. Gang Athen erhob fich; fein Magis ftrat .

bort ergablten Anecdoten gu murbigen! Sein Antlager war Dinarch, beffen Lafter : Rede wir noch haben. Or. Gr. Vol. IV. Ruisk.

<sup>2)</sup> Bon 50 Talenten, (gegen 60000 Thalet;) Prux. IV. P. 735.

<sup>3)</sup> PLUT. IV, p. 736.

<sup>4)</sup> Im Jahr 323.

<sup>3)</sup> PLUE. IV. p. 757.

Rrat fein Priefter blieb in ber Stadt, als bet Ruf ericoll, daß Demofthenes aus dem Diraceus beraufziebe 6). Uebermaltigt von feinen Befube Ien breitete er feine Urme aus, und pries fich gludlicher als Alcibiabes 7); benn nicht gezwungen sondern fremwillig rufe ibn fein Bolt gurudt! Es war ein Sonnenblick bes Glucks, ben balb fcmar gere Bewolfe als je vorber verdunkeln follten! Um sipater und Craterus fiegten; mit ihnen in Athen Die Macedonische Parthen; Demosthenes und feine Freunde murben in den Unflagestand verfegt, und auf Demades Untrag jum Tobe vernrtheilt. Gie batten fich icon vorber beimlich aus ber Stadt entfernt; aber wo einen Bufluchtsort finden? Spe perides mit zwen andern batte fich auf Megina if das Beiligebum des Miar geflüchtet. Umfonft! fe murden weggeriffen, jum Untipater gefchleppt, und bingerichtet! Demoftbenes war nach ber Ine fel Calauria ben Troezen entfommen; und nahm feine Buflucht in ben Tempel bes Meptuns By Bergebens beredete ibn Archias, Antipaters Tras

<sup>6)</sup> Pruz. IV. p. 758.

<sup>7)</sup> Dem befanntlich ein abnlicher Las der Rudfebr gu Ehelf ward.

<sup>8)</sup> Wan febe für bas Folgende Pana. IV. p. 744. Seeren's Ideen Sh. III. Db

ftrafe verfallen ju machen 2), beren Dichtbejahe lung ibn in ben Rerfer brachte. Es gelang ibm baraus ju entflieben; aber fur ben Dann, ber nur bem Baterlande lebte, mar bas Eril fo folimm wie ber Rerter. Deift weilte er auf Megina und in Troegen; bon mo er mit naffen Mugen nach bem naben Uttica binaberblickte 3). Ploglich und unerwartet brach ein neuer Stral burch bie Bewolfe. Die Dachricht erfcoll Mlegander fen tobt 4)! Der Mugenblick ber Befregung fchien ba ju fenn; gang Briechenland gerieth in Bemes gung; bie Befanbten ber Uthener burchzogen bie Stabte; unter fie mifchte fich Demofthenes, fprach balf und bemirtte, daß fie fich gegen Dacebonien verbanden 1). Bum Erfaß bafur befchloß bas Bolt feine Rudfebr; und fur Jahre von leiben folgte endlich ein Tag boben tobns! Gine Trireme warb nach Megina gefandt, ben Gachwalter ber Grenbeit ju bolen. Bang Athen erhob fich; fein Dagis

ftrat

bort ergabiten Unecboten gu murbigen, Gein Unflager mar Dinard, beffen Lafter : Rebe wir noch haben. Or. Gr. Vol. IV. REISK.

<sup>2)</sup> Bon 50 Talenten, (gegen 60000 Thalet;) Pror. IV. P. 735

<sup>3)</sup> PLUT. IV. p. 736.

<sup>4) 3</sup>m 34ht 323. -

<sup>5)</sup> PLUT. IV. p. 737.

ftrat fein Driefter blieb in ber Stadt, als bet Ruf ericholl, daß Demofthenes aus dem Dirgeeus beraufgiebe 6). Uebermaltigt von feinen Beführ fen breitete er feine Urme aus, und pries fich gludlicher ale Alleibiades 7); benn nicht gezwungen fonbern fremwillig rufe ibn fein Bolt gurud! Ge war ein Connenblicf bes Glaces, ben balb fcmars gere Gewolfe als je vorber verbunteln follten! Uns tipater und Craterus fiegten; mit ihnen in Atbeit Die Macedonifche Parthen; Demofthenes und feine Freunde murben in ben Muflageftand verfegt, und auf Demades Untrag jum Tobe verurtbeilt. Gie batten fich ichon vorber beimlich aus ber Gtabt entfernt; aber wo einen Bufluchteort finden? Spe perides mit zwen andern batte fich auf Megina in Das Seiligebum Des Miar geflüchtet. Umfonft! fie murben weggeriffen, jum Untiparer gefchleppt, und bingerichtet! Demoftbenes war nach ber Ine fel Calauria ben Troegen entfommen; und nabm feine Buffucht in ben Tempel bes Mepruns 8%. Bergebens berebete ibn Archias, Antipaters Tras

<sup>6)</sup> PLUT. IV. p. 758.

<sup>7)</sup> Dem befanntlich ein abnilder Lag ber Rudtebr ju Theil ward.

<sup>8)</sup> Man febe fur bas Folgende Prux. IV. p. 741. Seeren's Ideen Eb. III. Db

zie vergeben, keine Ordensbander zu versprechen. Ihm gegenüber standen vielmehr die Manner, die aber Alles, was die Sabsucht und die Sprsucht reis zen kann, zu verfügen hatten. Was hatte er dies sen entgegen zu sehen, als seine Talente, seine Thatigkeit und seinen Muth? Bloß mit diesen ausgerüstet, bestand er den Kampf mit der auss wärtigen Uebermacht, und den noch viel gefährt lichern mit der Berderbniß seines eignen Bolks. Die Stüße eines sinkenden Staats zu sepn, war sein schwerer Beruf. Drepfig Jahre blieb er ihm getreu; und wich nicht, die er unter seinen Trums mern erschlagen ward!

Bierzehnter Abschnitt. Biffenschaften in Beziehung auf ben Graat.

Die Beziehung in welcher Staat und Wiffens schaft wechselseitig stehen, kann einen doppelten Sinn haben. Man kann darunter entweder die Frage verstehen: was der Staat von seiner Seite für die Wiffenschaften thut? Doer auch die: welche Rückwirkung die Wiffenschaften überhaupt, oder auch einzelne derselben, auf den Staat außerten? Bende verdienen ben den Griechen einer genauern Erörterung.

Wo der Staat thatig für die Wiffenschaften wirken soll, muffen schon Wiffenschaften da senn. Es ift nicht, und kann auch nicht Sache des Staats senn, sie zuerst hervorzurusen. Gelbst auch wo Wiffenschaften beginnen, kann es nicht sofort vom Staat erwartet werden, sie zu untersstühen; da sie zunächst in keinen bedeutenden Bestiehungen auf ihn stehen. Sie sind die Frucht

bet Untersuchungen einzelner hervotragenber Dan: ner; die nur bas mit Recht erwarten fonnen, daß man von oben berab ihren Forschungen und Urbeiten teine Sinderniffe in ben Weg legt. war bie lage ber Dinge in ben griechischen Stage ten, als wiffenschaftliche Forschungen bier querft aufzuleben begannen. 'Wie batte bier ber Staat fich veranlaßt finden tonnen fogleich wzutreten? Auch ber Beweggrund bagu fehlte bier, ber im Orient murtte. Die Religion war, ohne geheime Priesterlehre. Gie erforderte also teine Inftitus te, in welchen ber Unterricht barüber ertheilt wors ben mare. Allerdings gab es Boltsschulen für ben Unterricht im Lefen, Schreiben und ber Dinfic (Poefie und Gefang); benen lehrer vorftanden in allen bedeutenden Stadten; auch forgten bie Bes fege bafur, baß bier teine ber Jugend gefabeliche Migbrauche einschleichen tonnten 1). Allein Die Lehrer murben mahrscheinlich in ben meiften niche vom Staate befoldet 2); fie erhielten ihre Bezah: lung von den Schulern. Dasselbe mar ber Rall

<sup>1)</sup> Man sehe die Gesehe welche Solon baruber gab. Parix. Leg. Att. L. II, Tit. IV, p. 259.

<sup>2)</sup> Ich fpreche abfichtlich unbestimmt, benn es ift gang falfch allgemein zu fagen, baß bieß nicht gefchehen fep. Chavondas in feinen Gefeben zu Catana, die nachber auch in Thurium angenommen wurden, hatte ansbrudlich verordust,

mit dem bobern Unterricht, ben die Sophifien er: theilten; fie wurden jum Theil reich baben; aber nicht auf Koften des Staats, fondern ihrer Buborer.

Es gab alfo, wenn man die fur forperliche Hebungen bestimmten Gymnafien ausnimmt, Deren Erhaltung gn ben Burgerpflichten geborte 3), vor ben Macedonischen Zeiten feine vom Staat errichtete bobere Lebranftalten. 2018 aber Die Daffe miffen: Schaftlicher Kenntniffe fich gemehrt batte; als es füblbar ward, welchen Werth fie fur ben Staat baben; als nach Meranders Beiten die Monars chifchen Berfaffungen entftanben; forgte man auch für Inftitute Diefer Mrt; Die Dufeen von Mege andrien und Pergamus entftanben; und es bedarf noch einer genauern Untersuchung ob fur Die nun fich bildenden Philosophen: und Redner : Schulen in Briechenland ber Staat gang unthatig geblieben fen. Wird man fich alfo noch , mit bem berühmten Stifter mania vino tun by mands bil. Th

brbnet, die Schnliebrer follten vom Staat besolbet werden; Drod. XII. p. 80. als eine hodwichtige Sache. Sollte bep der scharfen Aufsicht über die Schulen dieß nicht auch in vielen andern Städten geschehen sen? Allerdings gilt dieß aber nur von den niedern oder Bolisfchulen.

<sup>3)</sup> Die Symnafiarcien; man febe Perix, III, Tit. IV, p. 355.

einer neuen fraatswirthschaftlichen Schule, auf Die griechischen Republiten berufen wollen, um ju bes weifen, daß der Staat die Biffenschaften bloß fich felber überlaffen folle? Wird er auch ba fich ihrer nicht anzunehmen baben, wo bie Gultur ber meiften berfelben in mannigfaltiger Begiebung fur ibn felber jum Beburfniß geworben ift? 200 ber Lebe rer ber Religion wie ber Richter, wo ber Mrgt wie ber Staatsmann mannigfaltiger Renneniffe bedarf?

Mllein fobald man jener Behauptung vollenbs ben Ginn giebt, bag ber Staat ben ben Grie: chen fich überhaupt um geiftige Musbildung und Beredlung nicht befummert, fonbern Diefe fich felbft überlaffen babe, fo liegt baben noch ein am brer ungeheurer Jrrthum jum Grunde. Reine Staaten in der gangen Befchichte baben verhalts nigmaßig mehr fur Diefe gethan als eben Die gries chifchen; aber fie thaten es nur auf einem andern Bir feben Die geiftige Musbildung gus Bege. nachft in ber Wiffenschaft; wie viel, und bald wie wenig, unfre Staaten fur Diefe gethan baben, ift befannt; ber Grieche fucht fie junachft nicht in biefer, fondern in ber Runft. Der Staat that ben ben Griechen wenig fur die Bif fenfchaft, weil er Miles fur bie Runft that. Diefe lag ibm, wie wir weiter unten ente wickeln werben, viel naber als die Wiffenfchafe; mabrend uns die Wiffenschaft naber als die Runft liegt. Was Wunder bag er fich fur fie junachft intereffirte ? Tableton and Transfer Se Store Se Store See Street

Umfaffender ift die Beantwortung ber anbern Frage: Welche Folgen ben ben Griechen bie Wiffenschaften fur ben Staat batten? Es ift bier junachft von der Philosophie die Rede. Dems nachft aber fen es uns erlaubt, ber Unterfuchung baruber auch einige Bemerfungen über Die Be foi chte angutuupfen.

Dach fo vielen icharffinnigen und ausführlis chen Erlauterungen ber griechischen Philosophie wird Diemand bier eine neue Erorterung ibret Snfteme erwarten. Unfre Mufgabe ift nur ju geis gen: wie ber Bufammenbang zwifchen Philosophie und Politif ben ben Briechen entftand, wie et fich fortbildete, und mas er wirfte?

Mercal chargements manual

Die Philosophie begann ben ben Griechen wie ben andern Bolfern, mit Unterfuchungen aber ben Urfprung ber Dinge. Die Meinungen ber Jonifden Schule baruber find befannt. Biengen fie, wie ein neuerer Befchichteforfcher es febr Dd 4 wahr:

mahrscheinlich gemacht bat 4), von teligiösen Bors Rellungen aus, wie fie in ben Orphischen Lebren enthalten waren, so trennten fie fich boch sofort ganglich bavon, inbem fie ihrer mythischen Salle beraubt murden; und eben baburch erhielt Die Phis losophie ber Griechen ihre Gelbstftandigfeit, statt saf fe im Drient ftets an Religion gefnupft blieb. Dag bie Denter, welche ju biefer Schule gezählt werben, ben Ctaat jum Gegenstand ihrer Unter: fuchungen gemacht batten, wird indeg nirgend erwahnt; in fo fern man gleichwohl Unaragoras zu inen rechnen will, ift feine Berbindung mie De: ricles, und ber Ginflug ben er auf biefen burch feinen Unterricht hatte, bennoch merkwurdig. es war, wie wir ichon oben bemerkten 5), fein Unterricht in einem philosophischen Softem; fon: bert eine Anwendung einiger Matur : Philosopheme auf Die Practische Politif: Den eigentlichen 3wed berfelben bar uns Plutarch aufbemabrt. "Er bes freifte ion, fagt ber Biograph 6), von jenem Aberglauben, ber aus ber falfchen Beuribeilung von Anzeichen und Wundern entsteht, indem 4-34ibm

: 😘 🖘 🚉

<sup>4)</sup> Bourgaweck Commentatio de primis philosophorum Graecorum decretis physicis; f. Bott. Gel. Angeig. 1812. Et: 11.

<sup>5)</sup> G. oben 6. 397.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. I, p. 597.

ihm die natürlichen Urfachen berfelben erlautette. Wer es weis, welchen großen Ginfluß biefer Glaube oder Aberglaube auf Die Unternehmungen ber Stagtemanner bes Alterthums batte, wirb Die Wichtigfeit bavon nicht verfennen; aber aud nicht die Rolgen, welche Berabfegung ber Bolt religion in ben Mugen bes großen Saufens haben tonnte. Die Berfolgung, welche über Unafagoras erging, weil er bie Botter leugnete, und über bimmlifche Dinge vernünftelte 7), vermochte De ricles nicht abzuwenden; er mußte es jugeben, daß er aus ber Stadt entfernt wurde. Mit ibr beginnt ber feitbem ofter erneuerte Streit zwischen Wolksreligion und Philosophie; Deffen meitere Role gen wir nicht aus ben Mugen laffen burfen.

Zwar etwas junger als die Stifter der Josischen Schule, aber selbst ein Jonier von der Insel Samos, war Pythagoras; wenn er gleich nicht dort, sondern in Eroton in Unteritatien seinen Wirkungskreis sich bildete. Die Gesschichte keines andern Weltweisen Griechenlands ist so in den Nebel der Sage und des Wunderbaren gehüllt; und doch ist kaum irgend ein andrer so politisch wichtig geworden 8). Will man aber, den Einstuß

<sup>7)</sup> PLUTARCE. I, p. 654. 655.

<sup>8)</sup> Weber das Geburts noch das Tobesjahr bes Pythagoras taffen

25G not un 1000

12 Hitser - 1 to a war of suffer same.

Einfluß feiner Philosophie auf den Staat bestims men, fo muß man nothwendig ben Ginfluß des Pnthagoreischen Bundes auf die Stadte von Großs griechenland von bem unterscheiden, den nach der Berftorung von jenem feine Philosophie auf Gries chenland felber gehabt hat.

Wenn wir das, was das Alterthum von feis ner Gesellschaft und ihren Zwecken auf eine glaubs würdige Weise erzählt, der Untersuchung unterwers fen, so zeigt sich allerdings ein in gewisser Rücks sicht einziges Phaenomen. Aber dennoch, glaube ich, hängt dieses, mit den sehr gewöhnlichen Erz scheinungen in den griechischen Staaten von aris stocratischen und democratischen Factionen auf das engste zusammen. Pythagoras hatte Samos verz lassen um nicht unter der Herrschaft des Polycrates

215

lassen sich mit Bestimmtbeit angeben. Aber nach bochter Wabrscheinlichkeit kam er um 540 nach Eroton; war ges wis noch bier zur Zeit der Zerstörung von Spbaris 510 v. Ehr. Sein damals noch bestehender Bund ward eis nige Zeit nachber, etwa um 500 v. Ch., durch Erlon und seine Faction gesprengt. — Nach den critischen Untersuchungen von Meiners über die Potbagoreische Philosophie Gesch. d. Wiss. in Griechenland und Rom B. I. (wodurch er eigentlich diesem Werte einen bleibendem Werth gegeben bat;) lassen sich taum bedeutende Zusassen. Dem Geist unsere Werts gemäß, legt der Bf. nur seine Ansicht der Sache andern zur weitern Prüfung vor.

ju fteben; und welchen Zweifel man auch über feine andern Reifen erhoben bat, fo wird doch fein Mufenthalt in Megnpten von Diemand geleugnet. Mis er bieg tand, vermuthlich unter Amafis, ber Megnpten ben Griechen eröffnete, befuchte, fanb ber Thron ber Pharaone, und ber Ginfluß bee Prieftercafte, noch aufrecht. Dag er in ber Kleis bung und bebensare vieles von Diefer annahm, ift gewiß; follte einem folchen Ropfe es baben entges ben tonnen, wie wiel im Staat burch engere Bere bindungen Ginfluß babenber Danner auszurichten fen; wenn er auch flar einfeben mußte, bag eine Prieftercafte nicht unter Griechen gebeiben tonne ? Dach Mlem was wir von ibm boren, mar er Deifter in ber Runft, nicht bloß Muffeben, fons bern Enthusiasmus ju erregen. Gein Unftand feine Rleidung, Die Reinheit feiner Sitten, feine Beredfamfeit, maren von ber Urt, bag man felbit über Die Claffe ber gemeinen Sterblichen ibn ju erheben geneigt mar 9). Mus ber Bergleichung ber Geschichte ber einzelnen Stabte Grofgriechens lands um die Beit feiner bortigen Erfcheinung gebt aber bervor, daß die Berrichaft in den blubende ften berfelben in ben Sanden von Optimaten mar:

gegen

<sup>9)</sup> Man febe fur biefes Alles bie Beweisstellen bep Meiners B 1. 6 405 te bie meift aus bem Ariftorenns, et nem ber glanbmurbigften Beugen, genommen finb.

baß fie nicht blog Bluthen fondern auch Bruchte tragen fonnte. Allmablig famen feine Schuler in Die bedeutenoften Stellen, fomobl in Eroton, wie in andern griechischen Stabten; und noch um die Beit ber Berftorung von Enbaris muß ber Bund in feiner vollen Rraft bestanden baben; ba Dntbas goras ju ber Mufnahme ber Bertriebnen geratben batte 4); und in dem Rriege gegen Spharis eis ner feiner vornehmften Schiler ber Athlet Dis Ion 1) ben Oberbefehl führte. 2Benn aber eine gebeime Berbindung politifche 3mede verfolgt, fo liegt es in ber Matur ber Dinge, bag eine Begenpartben in eben bem Daage junimmt, als Das Uebergewicht von jener fublbarer wird 6). Sier fam aber noch bingu, bag biefe Gegenpars then ichon in ber Bolfspartben vorbanden mar 7).

<sup>4)</sup> Dion. 1. c.

<sup>3)</sup> Starte Leibesübungen geborten ju ber Difciplin bes Pothagotas. Sechsmal in Giner Olympiade errungen Grotoniaten in jenen Beiten ben Preis ju Olympia. Colltenicht auch bieß ben Ruhm von Pothagoras vergrößert haben?

<sup>6)</sup> Branche ich etft an bas Bepfpiel ber Illuminaten gu orinnern?

<sup>7)</sup> Eplon, ber Urheber bes Anfftandes, wird nicht nur als Anführer ber Democratischen Parthev geschilbert; sondern auch die nach der Catastrophe einreifende Anarchie, bis burch die Mutterstädte in Achaja die Ordnung hergestellt ward, beweiset basselbe.

So bedurfte es nur eines verwegenen Führers, wie Enson, und die gewaltsame Zersprengung des Bundes, indem die Versammlung überfallen, und die meisten niedergemacht wurden, während nur wenige, mit ihnen der Meister, entkamen, war und vermeidlich. Ben einem solchen Siege der entges gengesehten Faction war die Verdrängung der noch lebenden Pythagoräer aus ihren Stellen eine natürliche Folge; und die politische Vedeutsamkeit der Gesellschaft war vernichtet. Sie konnte als solc che ihr Haupt nicht wieder erheben.

Die politische Lehre der Pythagoraer kens nen wir nur aus spatern, aber doch zum Theil glaubwurdigen Schriftstellern, deren Nachrichten und Bruchstucke sich besonders in den Sammluns gen des Stodaeus erhalten haben. "Als das größte Uebel, sagt Aristorenus 8), sahen sie die Anarchie an; weil ohne die bürgerliche Ordnung der Mensch nicht bestehen könne. Alles hange von dem Verhältnis der Besehlenden und Gehorchenden ab; jene sollten nicht bloß klug sondern auch milde senn; diese nicht bloß gehorsam, sondern auch ihre

<sup>8)</sup> Srob. Senm. XLI, p. 243. Das Zeugnif ift entweder aus Ariftozenus, ober felbst Aristoteles entlebnt, und also auch nach Meiners unverwerfich.

baß fie nicht bloß Bluthen fonbern auch Fruchte gragen fonnte. Allmablig tamen feine Gouler in Die bedeutenoften Stellen, fomobl in Eroton, wie in andern griechischen Stabten; und noch um die Beit ber Berftorung von Enbaris muß ber Bund in feiner vollen Rraft bestanden baben; ba Porthas goras ju ber Mufnahme ber Bertriebnen geratben batte 4); und in bem Rriege gegen Onbaris eis ner feiner vornehmften Schiler ber Athlet Die Ion 1) ben Oberbefehl führte. Wenn aber eine gebeime Berbindung politifche 3mede verfolgt, fo liegt es in ber Datur ber Dinge, baß eine Begenpartben in eben bem Daage junimmt, als bas llebergewicht von jener fublbarer wird 6). Sier fam aber noch bingu, bag diefe Gegenpars then ichon in ber Bolfspartben porhanden mar ?).

<sup>4)</sup> Dion. 1. c.

<sup>3)</sup> Starte Leibesübungen gehörten ju der Difcivlin bes Pothagoras. Sechsmal in Einer Olympiade errungen Erostonlaten in jenen Beiten ben Preis ju Olympia. Collte nicht auch dieß ben Ruhm von Pothagoras vergrößere haben?

<sup>6)</sup> Branche ich etft an bas Bepfpiel ber 3lluminaten ju

<sup>7)</sup> Eplon, ber Urbeber bes Aufstandes, wird nicht nur als Anführer der Democratischen Parthev geschildert; sondern auch die nach der Catalirovbe einreißende Anarchie, bis durch die Mutterstädte in Achaju die Ordnung hergestelle ward, beweiset dasselbe.

So bedurfte es nur eines verwegenen Führers, wie Enson, und die gewaltsame Zersprengung des Bundes, indem die Versammlung überfallen, und die meisten niedergemacht wurden, während nur wenige, mit ihnen der Meister, entkamen, war uns vermeidlich. Ben einem solchen Siege der entges gengesehten Faction war die Verdrängung der noch lebenden Pythagoräer aus ihren Stellen eine natürliche Folge; und die politische Bedeutsamkeit der Gesellschaft war vernichtet. Sie konnte als sols che ihr Haupt nicht wieder erheben.

Die politische Lehre ber Pythagoraer kens nen wir nur aus spatern, aber doch zum Theil glaubwurdigen Schriftstellern, deren Nachrichten und Bruchstücke sich besonders in den Sammluns gen des Stobaeus erhalten haben. "Als das größte Uebel, sagt Aristorenus 8), sahen sie die Anarchie an; weil ohne die bürgerliche Ordnung der Mensch nicht bestehen könne. Alles hange von dem Verhältniß der Besehlenden und Gehorchenden ab; jene sollten nicht bloß klug sondern auch milbe sen; diese nicht bloß gehorsam, sondern auch ihre Obrige

<sup>8)</sup> STOB. SERM. XLI. p. 245. Das Beugnif ift entweber aus Ariftorenus, ober felbst Aristoteles entlehnt, und also auch nach Meiners unverwerfich.

Obrigfeit liebend. Es fen aber nothig icon bie Rnaben baran ju gewöhnen, bag Ordnung und Uebereinstimmung schon und nuglich, Unordnung aber und Bermirrung haflich und ichadlich fep." Mus ben Bruchftuden von Schriften alterer Dn: thagorder, wie bes Urchytas, des Diotogenes und des hippodamus 9) feben wir, daß fie nicht blindlings eine einzige Urt ber Berfaffung wollten; fondern nur barauf bestanden, daß feine gefestwidris ge Tyrannen ftatt finden: follte. Much wo Ronige berrichten follten fie, unter bem Befeg ftebend, nur die ersten Magistrate fenn 1). Als die zwecke maßigsten faben fle gemifchte Berfaffungen an; und wenn fie gleich nach dem obigen weit bavon entfernt maren unbedingte Boltsberrichaften gu wollen, fo verlangten fie boch auch eben fo wenig unbedingte Uriftocratien; fondern ließen auch ba, wo die Verwaltung vorzugeweise in ben Banben ber Optimaten mar, bem Bolle feinen Untheil 2).

Konnte

<sup>9)</sup> Bekanntlich will Meiners alle biese Schriften für undcht halten. Seine Grunde passen indes auf diese politischen Bruchftude nicht, die in Cap. XLI und XLIII. sich finsten. Ueberhaupt ist es auffallend, daß er von der politischen Lehre des Pythagoras so gut wie gar nichts fagt.

<sup>1)</sup> Man sehe besonders die Bruchsigne bes Archytas Senu. XLIV, p. 314.

<sup>2)</sup> Man vergleiche bas Bruchftud aus bem Diotogenes cap. XLVI, p. 329.

Konnte gleich seit ber Zersprengung der Ges
sellschaft ihre politische Thatigkeit nicht fortdauern;
so ging deshalb doch keinesweges die Pothagordis
sche Lehre unter. Sie verbreitete sich mit den
Schriften der Pothagorder, die mit hohen Preis
sen bezahlt wurden, nach Griechenland; aber pos
litisch wichtig wurde sie hier nur in so fern, als
einzelne große Manner, (wir brauchen nur Epas
minondas zu nennen;) durch sie gebildet worden
sind.

In dem eigentlichen Griechenlande wurde, der gemeinen Meinung zufolge, zuerst durch die Sos phisten Philosophie auf die Staatskunst angewandt; und diese lettere dadurch ein Gegenstand des wiss senschaftlichen Unterrichts. Plutarch indeß, in einer merkwürdigen Stelle 3), spricht von einer, bereits seit Solon's Zeiten in Athen sich forts pflanzenden, politischen Schule. "Themistocles, sagt er, konnte nicht ein Schule. "Themistocles, sagt er, konnte nicht ein Schuler des Anaragoras senn, wie einige behaupten. Er war aber ein Anhäuger des Minesiphilus; der weder Redner war, noch zu den physischen Philosophen 4) ges hörte; sondern der mit jener Weisheit sich bez

<sup>3)</sup> In Themistocies Op. I, p. 440.

<sup>4)</sup> Die Jonifden rub Cleatifden Beltweifen.

Schäftigte, welche in ber politifden Gefchicklichkeit, und ber practifchen Ginficht beftand; und bie von Solon's Zeit ber wie in einer Schule fich erhielt." Dag ein Mann wie Golon einen Rreis um fich bilbete, ben er mit feinen Gebanten und Daris men vertraut machte, war wohl nicht bloß naturs lich, fondern mußte fur bie Erhaltung feiner Bes feggebung auch Bedurfnig werben; wie es auch wohl nicht weniger naturlich war, bag feine juns gern Freunde die Lehren Des bochverehrten Dans nes wieder ben ihrigen überlieferten. Daß gleiche wohl bier an feinen eigentlichen wiffenschaftlichen Unterricht ju benten fen, geht aus ben Worten bes Biographen felber flar genug bervor. Es mar practifche Lebensweisheit, in Maximen gu ber Rubrung ber offentlichen Gefchafte beftebend. und aus der eignen Erfahrung gefcopft; wovon Die menigen noch übrigen poetischen Bruchftucke bes Gefeggebers einen fo großen Schaf enthalten.

Bon biefer practischen Richtung aber entfernte die griechische Philosophie schon seit Pothagoras Zeiten sich ganzlich; indem sie sich ganz auf metas phosische Speculationen warf. Die Untersuchungen über die Elemente und über das Wesen der Dinge beschäftigten sie; und führten nothwendig zu der so oft wiederholten, und nie zu beantwortenden

Frage: über Die Babrheit ober Richtmabrheit uns frer finnlichen Erfenntniß. Es ift befannt mit welchem Gifer biefe Unterfuchungen in ber Gleatis fchen Schule angestellt murben. Gie maren es, Die einen Zenophanes, Parmenibes, Beras clit, Empedocles u. a. vorzugsweise beschäf: tigten. Wenn wir baber auch von einzelnen Diefer Manner lefen, bag fie auch politifch bebeutenbe Manner waren 5); fo fand biefe ihre politifche Rolle mit ihrer Philosophie boch nur in fo weit in Berbindung, als fie burch diefe Muffeben er: regten; und als weife Danner ju Rathgebern gemable murben. Bon Giner Geite indeffen fand eine nabere Beziehung zwifchen ihrer Philosophie und dem Staate ftatt; in wie fern fie bie Bolfs: religion berabfetten, oder berabgufegen fuchten. Ben einem Bolte beffen Religion eine Dichterres ligion war, und ben welchem jugleich Philosophie von der Religion fich ganglich losgemacht batte, war es nach bem Erwachen ber fregen und gang feffellofen Speculation wohl unausbleiblich, bag fich diefe auch auf ben Bolfsglauben marf. Die Blogen Desfelben febr bald ausspubrte; wie wir bieß

<sup>5)</sup> Die 3. B. Empedocles in Mgrigent; ber felbit bas Diabem ausgeschlagen, und bagegen die Boltefrepheit be: feftigt haben foll. Droo. Laert. VIII, II. g.

ben obigen Bemerkungen ift es flar genug, baß fie eine Frucht bes Zeitalters maren. Bemerfens: werth ift aber ber Umftand, bag bie berühmtes ften unter ihnen aus ben verschiedenften Gegen: ben ber Griechenwelt berftammten; Gorgias, mit bem man die Reihe eröffnet, aus leontium in Gi: cilien; Protagoras aus Mbbera an ber Thracis fchen Rufte; Sippias aus Colophon in Borber: affen, eine Menge weniger berühmter ju gefchweis gen. Gin auffallender Beweis, wie allgemein feit ben Perferfriegen ber wiffenschaftliche Beift unter ber Mation aufzuleben anfing! Allerdings jogen fich biefe Danner meift nach Uthen; wohin Gor: gias im Peloponnefifchen Rriege als Gefandter ges Schickt ward; weil, nach ben Berbaleniffen Diefer Stadt, fo lange fie an ber Spige fand, fie bier ben größten und einträglichften Schauplag ibrer Wirffam:

phisten; von benen Gorgias 427 als Gesandter nach Athen gekommen sepn soll, (wiewohl Thucpdides ihn nicht erwähnt). Nun ist aber schon aus Aristophanes klar, der 424 v. Ehr. seine Wolfen zum erstenmal aufs Theater brachte, daß um diese Zeit das Sophistenwesen in Athen schon lange im vollen Gange war. Das scheint aber allerdings wahr, daß der große Ruhm und der Reichthum der Sophisten erst mit und nach den Zeiten des Gorgias ausing. Auch in den Wolfen werden bekanntlich Socrates und seine Gebülfen nichts weniger als reich, sondern als arme Schlutter geschildert, die nicht wissen wovon sie den andern Tag leben sollen.

and her the party of the same of the same

hangig von jenem Unterricht. Mit andern Worsten: wer im Staat etwas senn oder werden wollte, empfand das Bedürsniß des Unterrichts zu seiner Biloung. Er mußte Sprechen — also auch Densten lernen; und sich in benden zu üben, darauf ging der ganze Unterricht der Sophisten hinaus. Von großer Wichtigkeit aber war es, daß jene metaphysischen Fragen um diese Zeit schon so sehr die Kopse beschäftigt hatten und noch beschäftigten; die, da sie ihrer Natur nach nicht mit Gewiße heit beantwortet werden können, so ganz zum Disputiren gemacht, und so geschiest dazu sind, bald so, bald anders beantwortet zu werden.

Mach den ausführlichen Untersuchungen, wels, che über die Sophisten von neuern Geschichtschreis, bern der Philosophie angestellt find 7), und nach, ben

<sup>7)</sup> Auch nach dem indes, was von Meiners, Tennemann u. a. hier gethan worden ist, bleiben noch große Dunkels heiten übrig; zu deren Anflidrung eine genauere Ehronologie der Sophisten den Stund legen muß. Auch bestelts die Sophisten vor den Macedonischen Zeiten, (von den spätern ist dier gar nicht die Nede), sind sich feines, wegs gleich geblieben, und man wurde einem Gorgias und Protagoras Unrecht thun, wenn man sie gang auf gleiche Stuffe mit demen stellen wollte, über welche der alte Isoomates in seinem Panathenaicus Op. p. 236. und de Sophistis p. 293 etc. sich so bitter betlagt. Gorgias, Protagoras und Hippias, heisen gewöhnlich die alten Sophisten;

von einander; aber die verschiedenen Classen, wels che schon Isocrates von ihnen in seinem Alter unterscheidet 8), ließen sich schwerlich schon so bes stimmt in seiner Jugend unterscheiden.

Die Lebre und felbft ber Dabme ber Copbis ften ward fcon im Alterthum verfchrieen; und es wurde vergeblich fenn, fie ganglich von ben Bors wurfen reinigen ju wollen, Die Weltweife und Comifer ihnen machten. Aber entziehen fann man ihnen doch den Ruhm nicht, daß fie bas Bedurf: niß einer miffenschaftlichen Bildung der bobern Claffe der Ration querft fublbar machten. boben fich fo fchnell und fo außerordentlich, weil fie fo tief in die Beburfniffe ber Beit eingriffen. In Staaten, wo Mles mundlich verhandelt ward, und wo gerade Mues im Mufbluben begriffen mar, fonnten die Danner, welche Denfen und Gpres chen lehrten, nicht anders als willfommen fenn. Aber von zwen Seiten betrachtet, murden fie bem Staat allerdings bald ichadlich , und felbft gefahr: lich; theils, indem fie die Beredfamfeit ju einer blogen Difputirfunft machten; theils, indem fie Die Bolfereligion berabfegten, oder verfpotteten.

Das Erste scheint boch aber eine fehr nature tiche Folge des damaligen Zustandes der Wiffens

<sup>8)</sup> ISOCRATES Op. p. 293 etc.

Wirffamfeit fanden; aber fie jogen auch außerbem oft im Gefolge ihrer Schuler burch bie Stabte Griechenlands umber; fanden bie gunftigfte Muf: nahme; murden als Rathgeber in Staatsfachen, und nicht felten als Gefanbte gebraucht. Gie uns terrichteten gegen boben tobn bie jungen Leute, welche fich an fie anfchloffen, in allen ben Rennt: niffen, welche ihnen fur ihre Bilbung brauchbar fcbienen. Allerdings entftanb baraus jenes Pralen mit Bielmifferen, beren fie befchulbigt werben. Dan muß fich aber auch erinnern, bag ber Umfang Der wiffenschaftlichen Kenntniffe Damals noch febr beschrantt mar.

Der Kreis bes Unterrichts ber Cophiften um: fafte urfprunglich fomobl Philosophie als Bered: famfeit. Aber bas was fie Philosophie nannten, mar, wie in fpatern Beiten ben ben Scholaftifern, bie Runft Durch Schluffe und Trugschluffe ben Gegner ju verwirren; und bie Gegenftande uber welche fie am liebften philosophirten, einige jener metaphpfifchen Fragen, worüber wir endlich fo viel wiffen follten, bag wir nichts barüber wiffen tons nen. Diefe Urt bes Philosophirens, ba fie Dif: putiren und Sprechen lebrten, bing mit ber Bes rebfamteit alfo febr enge jufammen. Dachmals trennten fich allerdings Cophiften und Rhetoren von einander; aber die verschiedenen Claffen, wel de icon Isocrates von ihnen in feinem Alter unterscheidet 8), ließen fich schwerlich schon so bes ftimmt in feiner Jugend unterscheiden.

Die Lehre und selbst der Nahme der Sophis ften ward ichon im Alteribum verschrieen; und es wurde vergeblich fenn, fie ganglich von den Bore wurfen reinigen ju wollen, die Weltweise und Comifer ihnen machten. Aber entziehen fann man ihnen doch den Ruhm nicht, daß fie das Bedurf: niß einer wissenschaftlichen Bildung der bobern Claffe der Nation zuerft fublbar machten. boben fich fo schnell und fo außerordentlich, weil fie fo tief in die Bedurfniffe ber Zeit eingriffen. In Staaten, wo Alles mundlich verhandelt ward, und wo gerade Alles im Aufbluben begriffen mar, konnten die Manner, welche Denken und Spres chen lehrten, nicht anders als willfommen fenn. Aber von zwen Seiten betrachtet, murden fie bem Staat allerdings bald schadlich, und felbst gefahr: lich; theils, indem fie die Beredfamfeit ju einer blogen Disputirtunft machten; theils, indem fie Die Bolkereligion berabsetten, oder verspotteten.

Das Erfte Scheint boch aber eine febr nature liche Rolge bes bamaligen Buftanbes ber Wiffens

<sup>8)</sup> Isocrates Op. p. 293 etc.

Schaften ju fenn. Je beschränkter noch Die Rennte niffe der Menfchen find, befto tecker find fie in ihren Behauptungen; je weniger fie miffen, befte mehr glauben fie ju miffen und miffen ju fomen. Michts bildet der Mensch fo leicht fich ein, als bis ju ben Grenzen der menschlichen Erkenntuig gedrungen ju fenn. Mus biefem Glauben entfteht Die Rechthaberen; weil man meint Alles beweisen ju tonnen. Wo man aber erft glaubt Alles ber weisen ju konnen, entsteht von felbst auch bie Runft bas Begentheil von dem beweifen ju tonnett; was man fo eben bewiesen batte; und barin eben artete bie Disputirfunft ber Sophisten aus. Die Runft bas Unrecht ju Recht, und bas Recht gu Unrecht ju machen, Die ber Comifer fo bitter if nen vorwirft, mochte allerdings fur das burgets liche Leben bochst nachtheilig fenn; aber ein noch weit größerer Schade mar Die Ertobtung bes Sinnes fur Mabrheit; Die felber verachtlich wird, fo bald man glaubt, man tonne fie eben fo gut meg als wieder ber bifputiren.

Die Herabsetzung der Bolksreligion war ver: muthlich eine Folge des engern Zusammenhangs der zwischen den altern Sophisten, und ihren Bor: gangern und Zeitgenossen, den Weltweisen aus der Eleatischen Schule statt fand. Man hat ih: nen nen, ober wenigstens einzelnen berfelben, vielleicht ben diefen Beschuldigungen Unrecht gethan; denn noch kann man zweifeln in wie fern z. B. Protas goras den Nahmen eines Gottesleugners verdiente ?); aber schwerlich hat etwas so sehr dazu bens getragen sie ben dem Bolke verhaßt zu machen.

Rimmt man zu diesen noch ihre laren mora: lischen Grundsage, die in einer bloßen Klugheits: lehre bestanden, wie das Leben leicht zu machen und zu genießen sen, aber die gewiß nicht wenig dazu bentrugen ihnen Schüler und Anhänger zu versschaffen, so übersieht man den Nachtheil, den sie stirtungen des menschlichen Geistes, um die Köpfe zu werfen, welche die bessern Wege zeigen sollten.

Der Sohn des Sophroniscus beginnt diese Reihe. Er war der Erste der sich den Sophissten widersehte. Wie Philipp einen Demosthes nes hervorrief, so die Sophisten einen Soserates. Nach Allem was das Alterthum uns über ihn hinterlassen und neuere Geschichtschreiber über

<sup>9)</sup> Der nur gesagt batte, er wiffe nicht ob Gotter fevn ober nicht; aber icon deshalb aus Athen verjagt, und feine Schriften verbrannt wurden. Sext. Emp. IX, 57. Daß der Atheismus des Prodicus ungewiß sep, bemerkt auch Tennemann Gesch. b. Phil. I, S. 377.

über ihn gefagt baben, bleibt Er bennoch eine ber am fcmerften ju erflarenden Erfcheinungen; und fteht nicht blog unter feinem Bolfe, fondern in ber gangen Gefchichte ber Bilbung unfere Bes Schlechts einzig ba. Denn wo bat ein Beifer, ohne eigentlicher tehrer, ohne Schriftsteller, und ohne Religioneverbefferer ju fenn, fo auf Belt und Rachwelt gewirft wie Er? Wir wollen es gern jugeben, bag fein Wirfungsfreis feine eignen Erwartungen und Abfichten febr weit übertroffen bat. Schwerlich gingen biefe auf Die Rachwelt: Mles icheint uns anzudeuten, baß fie nur auf feine Beitgenoffen berechnet maren. Aber mit Recht mag man einwenden, bas Rathfel werbe baburch nicht leichter, fondern nur ichwerer aufzulofen. Denn wer wird nicht fragen: wie fonnte benn aber biefer Dann bennoch ohne es felber ju mols Ien, auf alle Jahrhunderte wirfen? Der Saupts grund lag allerdings in ber Matur feiner Philofos phie; aber frenlich tamen ibm baben auch außere Urfachen ju Bulfe.

Es ware überfluffig, nach fo vielen Borgans gern feine Philosophie aufs neue darstellen zu wols len. Sie fand Eingang zunächst, weil fie uns mittelbar bas bobere menschliche Interesse betraf. Wenn die Sophisten über leere Speculationen brus

teten, wenn ihre Streitigkeiten Wortftreitigkeiten wirben, fo lehrte Socrates Die, welche ibm fich nabten, in fich felber bliden; ber Denfc felbst, und feine Beziehungen auf die Welt, maren Die Begenftande feiner Untersuchungen. ju wiederholen, mas Undre ichon vortrefflich gefagt haben, erlauben wir uns über ibn und feine Thatigfeit nur einige allgemeine Bemerfungen.

. Gein Wirken bing aufs engfte mit ben Fore men bes gefelligen Lebens in Athen gufammen; wo Diefe anders find, als fie es bier maren, murbe. auch ein zwenter Socrates nicht fo wie ber erfte wirfen fonnen. Er lebrte befanntlich weder in feis nem Saufe, noch an einem andern bestimmten Ort; Die offentlichen Plage und Sallen maren feine gewohns lichen Unterhaltungsorte. Bu einem folden Unterricht gebort ein Bolt, beffen Privatleben überhaupt in einem viel bobern Grabe ein offentliches Leben ift. Und fo war es ben den Arbenern. Dicht bloß, baß es Sitte ben ihnen mar, einen großen Theil bes Tages hier jugubringen, sondern auch uber Alles, worüber man fprechen wollte, ju fprechen, machte eine folche Lebrart moglich. Sier war es, wo bie Sophisten fo haufig fich aufhielten, nicht eigentlich um ihren formlichen Uns terricht zu ertheilen, welches, ba er bezahlt murbe,

auch in einem bestimmten Local geschehen mußte; sondern um jene Jagd nach reichen Jünglingen ans zustellen, welche Plato- ihnen vorwirft. Der Krieg, den Socrates ein für allemal ihnen anges kundigt hatte, brachte es also schon mit sich, daß auch er am liebsten und am meisten da sich aushielt, wo er seine Gegner so wie seinen Freunde und Anshänger gewiß zu sinden hoffen durfte 1).

Nicht weniger wichtig war die Form seiner tehrart. Sein Lehren bestand in Gespräch und Unterhaltung; nicht in zusammenhängendem Borztrag. Es hatte also die Form wie sie für öffents liche Oerter sich past. Aber durch zwen Dinge erhob es sich, auch abgesehen von seinem Inhalt, über das alltägliche Gespräch. Theils durch die seine Ironie, die er, besonders in seinen Angrisssen gegen die Sophisten, hineinzulegen wußtestheils, und am meisten, durch die oft geäußerte

<sup>1)</sup> Aus dieser Aehnlichteit, scheint es mir, erklart es sich, wie Aristophanes ben Sverates mit ben Sophisten verswechseln konnte. Er läst ihn für Beld, und in einem eignen Studirhause, (Povrispiev) Unterricht ertheilen, welches bepbes die Sophisten, befanntlich aber niemals Socrates that. Ich kann daber in seinem Socrates auch nichts anders als den Reprasentanten der Sophisten erblicken. Frenlich hätte der Comiter besser für seinen Nachtum gesorgt, wenn er einen Prodiens ober Gorgias statt des Socrates hätte auftreten lassen.

danifusz O

Erscheinung nur dadurch, baß Socrates selber tein Softem batte, und eben deswegen bem philos sophirenden Geiste durchaus keine Fesseln anlegte. Er wollte nur au fregen; und so erklart es sich, wie aus seinem Umgange sowohl ein Untisthenes bervorgeben konnte, der das Entbehren, als ein Aristipp, der das Genießen jum Grundsat der Ethik machte; wie ein Phreho, der das Bezweisseln, und ein Euclides von Megara, der das Bezweisseln, und ein Euclides von Megara, der das Bezweisseln sich jum Ziel setzte. Da die Philosophie dieser Manner in keiner Beziehung mit Politik stand, so übergeben wir sie; um den größten aller Schüler des Socrates nicht unerwähnt zu lassen.

1272 Manual Company of the Company

Man muß bennahe selber ein zwenter Plato senn, um Plato fassen zu können. Nicht mit dem gewöhnlichen, oder auch selbst ungewöhnlichen philosophischen Scharfsinn, nicht mit Fleiß, nicht mit Gelehrsamkeit reicht man hier aus! Wer sich nicht über das Sichtbare erheben, wer sich ihm nicht in jene höhern Regionen nachschwingen kann, wo jene ewigen Urformen der Dinge, auf welche sein Blick unveränderlich gerichtet ist, und gerichtet bleiben mußte, weil nur ben ihnen Erkennen, ben der Sinnewelt nur Meinen statt sindet, wo das wahre Schöne, das mahre Gute, das wahre Gerechte, ewig und unveränderlich wie die Gotts beit,

teben. Hatte eine Krankheit ihn weggerafft, wer weiß ob fein Andenken fich mehr als andrer vers dienter tehrer erhalten hatte? Seine Freunde und Schuler hatten von ihm mit Uchtung, schwerlich mit Enthusiasmus, gesprochen. Aber der Gistbes cher sicherte ihm die Unsterblichkeit. Durch diesen Tod, in Verbindung mit seiner tehre, hatte er eins jener hohen Ideale wirklich gemacht, an denen allein die griechische Nation so reich ist, und das ihr bisber noch sehlte: bas Bild des Wetsen, der für seine Ueberzeugung stirbt.

Die Philosophie bes Socrates hatte keine uns mittelhare politische Beziehungen. Ihr Gegenstand war der Mensch als Mensch; nicht als Burger. Desto wichtiger war sie mittelbar für den Staat; da sie nichts anders als ein Versuch war, dem Berderben abzuhelfen, das eine falsche Philosophie dem Staat bereitete. Dieser Zweck ward frenlichkeineswegs vollständig erreicht; aber wird man die Schuld davon dem Socrates benmessen wollen?

Aus seiner Schule, oder vielmehr seinem Kreisse, ging bekanntlich eine Reihe ber ausgezeichnetes sten Köpfe hervor, welche in ihren Meinungen und ihren Systemen zum Theil wie entgegengeseite Pole von einander abstanden. Möglich ward biese Zeeren's Ideen Lh. III.

Schäftigte, welche in ber politischen Gefchicklichkeit, und ber practifchen Ginficht beftand; und bie von Solon's Zeit ber wie in einer Schule fich erhielt." Dag ein Mann wie Golon einen Rreis um fich bilbete, ben er mit feinen Gebanten und Daris men vertraut machte, war wohl nicht bloß naturs lich, fondern mußte fur bie Erhaltung feiner Ges feggebung auch Bedurfnig werden; wie es auch wohl nicht weniger naturlich mar, baß feine juns gern Freunde die Lehren Des bochverehrten Dans nes wieder ben ihrigen überlieferten. Daß gleiche wohl bier an feinen eigentlichen wiffenschaftlichen Unterricht ju benten fen, geht aus ben Worten bes Biographen felber flar genug bervor. Es war practifche Lebensweisheit, in Maximen gu ber Fubrung ber offentlichen Geschäfte beftebend, und aus der eignen Erfahrung geschöpft; wovon Die wenigen noch übrigen poetischen Bruchftucke bes Befetgebers einen fo großen Schat enthalten.

Bon dieser practischen Richtung aber entfernte die griechische Philosophie schon seite Onthagoras Beiten sich ganzlich; indem sie sich ganz auf metas physische Speculationen warf. Die Untersuchungen über die Elemente und über das Wesen der Dinge beschäftigten sie; und führten nothwendig zu der so oft wiederholten, und nie zu beantwortenden

beit, und boch verschieden von der Gottheit, wohe nen; wer nicht, was er selber oft mehr ahnte als wußte, in der Hille der Mythen mit ihm zu ahnen versteht; — der mag viel Gutes und auch manches Wahre über Plato sagen; ihn darzus stellen wie er ist, ihn ganz und gerecht zu wurdiz gen, vermag er nicht. Vergebens strebt man das Aetherische zu verkörpern; es hört auf Aetherisch zu senn. Aber das Verhältniß in dem er zu seis ner Nation stand, läßt sich sest bestimme bezeichs nen. In ihm sprach sich der phörisch wecharacter der Griechen philosophisch aus. Nur ein so durchaus poeitsches Volk konnte ein plato hervorbringen.

Socrates hatte den Menschen als Menschen betrachtet; Plato's Philosophie umfaste auch den burgerlichen Berein. Bereits geraume Zeit vorifm war der Staat in dem Sinne Gegenstand der Speculation geworden, daß Schriftsteller es versucht hatten, Muster von Staatsverfassungen zu entwerfen. Wo konnte hierzu nahere Veraus lassung senn, als in dieser griechischen Welt, die gleichsam eine Mustercharte frener Staaten warz welche durch ihre Mangel und Veranderungent fast nothwendig den denkenden Geist zu solchen Vetracht tungen subren? Der erste Versuch dieser Urt

ward, wie wir es bestimmt aus Aristoteles wife fen 3), von Sippodamus von Milet gemacht; ber ein Zeitgenoß bes Themistocles gewefen fenn muß 4). Eine icharfe Absonverung ber bren Stanbe ber Runftler, ber Acterbauer, und ber Rrieger; und Die Gintheilung bes landes in beiliges land, Staatsland und Privatland ben ibm, erinnern an Die Megyptischen Ginrichtungen. Gowohl fein Entwurf, als ber des Phaneas von Chalcedon find von Ariftoteles ausführlich beurtheilt. Unterfus dungen über Staatsperfaffungen und Gefekgebuns gen wurden nun baufig behandelte Gegenftande; practisch viel wirfen tonnten fie fcmerlich, ba nicht mehr die Beiten maren, mo neue Gefeggeber in Griechenland batten auffteben tonnen. Bon vies len baben fich nur aus diefen Zeiten die benden Werfe des Plato erhalten. Gie werden, porgias lich bas über die Republit, nur bem verftandlich fenn, ber ben Grundbegriff ber Griechen vom Staat als einer moralifchen Perfon, Die fich felber regiert; burchaus aber nicht als einer Mafchine die von oben berab, ober von einem andern res giert wird 5), richtig gefaßt hat, und fich immer gegens

<sup>3)</sup> Anistor, Polit. II, cap. 8.

<sup>4)</sup> Er war nach Ariftoteles bep ber Aulage bes Piraceus gebraucht, welches ein Bert bes Themistotles war.

<sup>3)</sup> S. oben 6. 235. Bir etwahnen hier por allen, neben andern

gegenwärtig erhalt. Dann erklart fich von felbst die enge und unauflößliche Berbindung zwischen Moras liedt und Politik, welche neuere Schriftsteller fo oft bezweifelt haben.

Bon ben großen Fragen ber theoretischen wie ber practifchen Philosophie war icon in Diefen Beiten ber griechischen Frenheit ichwerlich irgette: eine unberahrt und unerortert geblieben. Gpatete: Denker mochten fie vielleicht noch wieder anders; oder boch scharfer beantworten; aber diefen frubern bleibt boch bas große Berbienft bem fpeculis renden Beift fcon Die Biele vorgeftrecht ju baben, auf welche er binarbeiten foll. In welchem Beri baltniß aber die fpatern Softeme ber griechfichen Philosophie gegen jene frubern ftanden, in wie fern bas Stoifche mit bem Conifchen, bas Esten? reifche mit bem ber Eprenaiker, bas ber fpateen Steptifer mit bem bes Porrho und ber Elegtifer verwandt mar, - Dieß überlaffen wir bem Schrifts fteller ju entwickeln, ber ftatt einer banbereichen uns eine geiftreiche Darftellung ber Berfuche bes philosophirenben Berftanbes ben ben Griechen geben wird.

Wenn

anbern in Deutschland allgemein befannten Betten, Die vortressischen Schrift: J. L. G. Du Gun Diatribe du Rolitices Platonicas principia. Traiscti ad Rhonum 1810.

Benu die Beziehung der Philosophie auf ben Staat nach ben Ruchwirfungen bestimmt wer: ben muß, die fie anf ibn batte, fo tritt ben ber Gefchichte gemiffermagen ber umgefehrte Soll ein. Gie fteht mit bem Staat in Beziehung, in fo fern fe aus feinen Beranberungen und Coid: falen bervorgeht. Ben ben Griechen befchrantte fth war die Beschichte niche lange auf ihre eigne Mation. Ben bem fruben Bertehr mit Gromben fanben auch Rachrichten und Sagen von ber Bers funft und ben Sitten und Schickfalen von biefen ben ihnen Gingang. Aber von vaterlandifcher Bes fchichte ging boch Alles ben ihnen aus; und fie blieb immer ber Mittelpunct. Much barin zeige fich ber richtige Ginn ber : Briechen. Bleibt nicht jedes Wolf fich felbst bas nachste?. Und was tam es pachft ber Begenwart mehr intereffiren ale feine eigne Borgeit ?

Auch hat man dieß fast allenthalben fruh gez fühlt; und wenn die Geschichte zu durftig oder gar nicht erhalten ward, so lag die Schuld ges wöhnlich nicht sowohk an dem Mangel des Strez bens dazu, als an der Unvollsommenheit der Mitz tet, welche den Völkern zu Gebot standen; das beißt nicht bloß an dem Besis einer Schrift, sons bein auch der Materialien womit und worauf man schrieb. über ibn gefagt haben, bleibt Er bennoch eine ber am fcwerften ju erflarenden Erfcheinungen; und fteht nicht blog unter feinem Bolfe, fondern in ber gangen Befchichte ber Bilbung unfere Be: Schlechts einzig ba. Denn wo bat ein Beifer, ohne eigentlicher tehrer, ohne Schriftsteller, und ohne Religioneverbefferer ju fenn, fo auf Belt und Rachwelt gewirft wie Er? Wir wollen es gern jugeben, bag fein Wirfungsfreis feine eignen Erwartungen und Abfichten febr weit übertroffen bat. Schwerlich gingen biefe auf die Dachwelt: Alles Scheint uns anzudeuten, baß fie nur auf feine Beitgenoffen berechnet maren. Aber mit Recht mag man einwenden, bas Rathfel werbe baburch nicht leichter, fondern nur ichwerer aufzulofen. Denn wer wird nicht fragen: wie fonnte benn aber diefer Dann bennoch ohne es felber ju wollen, auf alle Jahrhunderte mirten? Der Saupte grund lag allerdings in ber Ratur feiner Philofos phie; aber frenlich tamen ibm baben auch außere Urfachen ju Sulfe.

Es ware überfluffig, nach so vielen Worgans gern feine Philosophie aufs neue darstellen zu wols len. Sie fand Eingang junachst, weil sie uns mittelbar bas bobere menschliche Interesse betraf. Wenn die Sophisten über leere Speculationen brus Einschaltungen des Pausanias find großentheils an fie gefnüpft. Aber fie konnten doch weder eine Beitfolge bestimmen, noch mehr als bloß einzelne Thatsachen bestätigen.

Ans einer andern Quelle also floß die Ges schickte ben den Griechen; sie ging ganz aus det Sage hervor; und da diese den Stoff der Poesse bildete, so blieb diese Jahrhunderte hindurch das einzige Mittel zu ihrer Erhaltung. War aber auch gleich die Geschichte ben den Griechen in ihrem Ursprunge eine Dichtergeschichte, (und nie hat sie auch nachmals diesen Character ganzlich verleugnet;) so war sie deshalb nicht erdichtet, war nur mit Dichtungen durchwebt. Von selbst aber ergiebt sich, daß der Character der griechtschen Sage auf den Sparacter ihrer Geschichte ein großen Einfluß haben, diesen gewissermaßen bestimmen mußte.

Durch die uralte, und stets fortbauernde, Theilung der Nation in viele Stamme war dieser Sage ein großer Reichthum zu Thril geworden. Jeder Stamm hatte seine Helden, seine Thaten, die dem Dichter Stoff darboten. Man braucht nur einen Blick auf die griechische Heldensage zu wersen, wersen, um sich bavon zu überzeugen. Sinzelne Helben, die vor andern hervorrägten, ein Hercules, ein Jason, wurden indeß Rationalhelden; und also auch die Lieblinge der Dichter. Und als die erste große Nationalunternehmung ausgeführt, als Troja gefallen war, was Wunder, daß die historische Muse diesen Stoff allen andern vorzog?

Dieß Alles ist zu bekannt, als daß es einer weitern Ausführung bedürfte 7). Aber wie sehr auch Homer und die Epcliker ihre Nachfolger verz bunkelten, so hielt doch die historische Poesse glebchen Schritt mit ber politischen Ausbildung der Nation. Diese Verbindung darfen wir nicht aus den Augen lassen.

Jene politische Ausbildung mar, wie oben gezeigt ift, an das Aufblühen der Stadte, sow wohl derer in Griechenland, als der Colonian außerhalb desselben, geknupft. Die Grundung der Stadte machte darum einen wesentlichen Bestandtheil der frühern Geschichte aus. Diese Grundung der Stadte war aber durch herven gesichehen; und die Sagen davon hingen also genanmit

<sup>7)</sup> Man febe HEYNE Historiae scribendae inter Graggos primordia Commentat, Soc. Sc. Gotting, Vol. XIV.

mit ber übrigen Sagengeschichte jusammen. Ber feht alfo nicht leicht ein; welches weite Belb fich bier fut Die bistorische Poeffe eroffuete? Die Ets gablungen bavon hatten ein bleibendes Intereffe für Die Bewohner; fie waren ihrer Ratur nach gefoidt ins Bunberbare getrieben ju merben; fie knupften sich von felbst die Berichte von ben alteften Schifffahrten; bie Mabrchen von Den Bunbern frember und entfernter fander, Infel ber Enclopen, ber Garten ber Befperiben, bes reichen Iberieus und andere. Bas fonnte ber Einbilbungsfraft eines jugendlichen Bolle reichere amb jugleich angenehmere Rabrung gewähren? Bas die Dichter mehr anziehen?

So entstand ben ben Griechen eine eigne Classe historischer Gedichte, die unter dem Nahr men der Stiftungen der Städte, (xriceis) ber kannt ist; aber sowohl dem Stoff als der Form nach die genaueste Verbindung und Verwandtschaft mit den übrigen hatte. Sie umfaste zwar auch die Städte des Mutterlandes, aber doch haupts sächlich die Colonien; und war mithin ohne Zweis sel junger als das Homerische Zeitalter.

Diefe poetische Behandlung ber Geschichte bauerte bis gegen die Zeiten ber Perferkriege. Wie teben. Hatte eine Krankheit ihn weggerafft, wer weiß ob fein Andenken fich mehr als andrer vers dienter tehrer ethalten hatte? Seine Freunde und Schuler hatten von ihm mit Achtung, schwerlich mit Enthusiasmus, gesprochen. Aber der Giftbes cher sicherte ihm die Unsterdlichkeit. Durch diesen Tod, in Verbindung mit seiner tehre, hatte er eins jener hohen Ideale wirklich gemacht, an denen allein die griechische Nation so reich ist, und das ihr bisher noch sehlte: das Bild des Weisen, der für seine Ueberzeugung stirbt.

Die Philosophie des Socrates hatte keine uns mittelbare politische Beziehungen. Ihr Gegenstand war der Mensch als Mensch; nicht als Burger. Desto wichtiger war sie mittelbar fur den Staat; da sie nichts anders als ein Versuch war, dem Berderben abzuhelsen, das eine falsche Philosophie dem Staat bereitete. Dieser Zweck ward frenlich keineswegs vollständig erreicht; aber wird man die Schuld davon dem Socrates benmessen wollen?

Mus feiner Schule, oder vielmehr feinem Kreisfe, ging bekanntlich eine Reihe der ausgezeichnetesften Ropfe hervor, welche in ihren Meinungen und ihren Softemen jum Theil wie entgegengefehte Pole von einander abstanden. Möglich ward diefe Beeren's Ideen Th. III.

eben ben Begenden, wo ber Belbengefang fich am berelichften gebildet batte, ging auch aus ibm bie profaifche Ergablung bervor. Die Gefchichte bat uns gwar über Die genauern Veranlaffungen meift in Ungewißbeit gelaffen; aber mar nicht ftets und ift nicht auch jest ber Drient bas tand ber Dabr: chen? Rand nicht gerade bier, wo jene Rette pon Pflangfiadten aufgeblubt war, beren Stiffung gerade gegen bas Ende bes Beroifchen Beitalters fallt, jene Claffe von Ergablungen, welche fich mit Diefen Begenftanben beschäftigt, ben wichtigften Stoff? Man burfte alfo auch ben Erflarung bes Urfprungs ber Gefchichte ben ben Griechen vielleicht nicht mit Unrecht wiederum baran erinnern, bag fie balbe Drientaler maren; wenn ihnen auch ber Ruhm vorbehalten blieb, ihr nachmals ihren mabe ren und eigenthumlichen Character ju geben.

Mllein auch ber Zeitraum, in welchem fich bie Erzählung in ungebundener Rebe auf Diefem Wege bilbete, fcheint mebrere febr naturliche Beranlafs fungen bagu bargeboten gu baben. Die meiften und berühmteften jener Gagenergabler lebten und blubten in ber legten Salfte Des fechsten Jahr: hunderts vor dem Beginn unfrer Zeitrednung; als fo nicht lange vor dem Unfange ber Derferfriege 2). Unter

<sup>2) 3</sup>mifchen ber 60 und 70. Dipmpiade ober 540-500 v. Ch.

gegenwartig erhalt. Dann erflart fich von felbst bie enge und unauflößliche Berbindung zwischen Mora: liedt und Politif, welche neuere Schriftsteller fo oft bezweifelt haben.

Bon ben großen Fragen ber theoretifchen wie ber practifchen Philosophie war fcon in Diefen Beiten ber griechifchen Frenheit fcmerlich irgend eine unberührt und unerortert geblieben. Spatere Denfer mochten fie vielleicht noch wieder anders ober boch fcharfer beantworten; aber biefen frit: bern bleibt boch bas große Berbienft bem fpeculis renden Beift fcon Die Biele vorgeftrecht ju baben, auf welche er binarbeiten foll. In welchem Berbaltniß aber Die fpatern Softeme ber griechischen Philosophie gegen jene frubern ftanben, in wie fern bas Stoifche mit bem Ennifchen, bas Epicus reifche mit dem ber Eprenaifer, bas ber fpateer Steptifer mit dem bes Porrho und ber Eleatifer verwandt mar, - bieß überlaffen wir bem Schrift: feller ju entwickeln, ber ftatt einer banbereichen uns eine geiftreiche Darftellung ber Berfuche bes philosophirenden Berftandes ben ben Griechen geben wirdt sindusmina todall 354

Wenn

andern in Deutschland allgemein bekannten Werfen, ber vortressichen Schrift: J. L. G. De Gren Diatribe de Politices Platonicas principia. Traisecti ad Rhenum 1810.

the own 22 three and (Strott Hannes one

Rehmen wir dieß Alles zusammen, fo er giebt fich baraus bie Stufe, auf melder bie Bes fdichte vor Berobot fand. Gie mar in ihrem Ursprunge gang vaterlandisch; und hielt auch nache mals, als der Gesichtsfreis sich über bas Baterland erweiterte, mit der politifchen Ausbildung ber Das tion gleichen Schritt. Sie behielt ihren poerischen Character, und blieb also ohne Critif; aber fe bildete sich dagegen auch gang fren aus; sie marb nicht der Religion ju Gefallen von Prieftern in Feffeln gefchlagen. Indem die Doefte lange Reit ibr Erhaltungsmittel blieb, ward fie allerdings in einem gewissen Grade bas Spiel der Phantafie: (wiewohl die Spische Poeffie bier in viel engeren Schranken blieb, als nachmals die inrifde und Tragifche;) aber fie tonnte, durch teine Sieros glophen fortgepflangt, bafur auch nicht, wie in Megppten, in bloge symbolische Erzählung ausgre ten. Seitdem fie aus ber gebundenen Schreibart in die ungebundene überfest mard, mußte fie bas burch allerdings an bie Fortschritte ber Schreibe Runft gebunden werden; und der große Mangel an Radrichten barüber, welchen neuere Gelehrte burch ihre Untersuchungen bargetban baben 4). ist allerdings ein hauptgrund, weshalb wir fo wenia

<sup>4)</sup> Man febe besonbere Warris Pralog. p. XL etc.

wenig im Staude find, ihre Fortschritte im Eins zelnen zu verfolgen. Aber wie graß auch die Gins wirkung davon gewesen senn mag; so lag doch die Hauptursache, welche ihren Fortschritt vor Heros dot aushielt, noch in etwas anderm, nemlich in dem Mangel des Stoffs.

Wor den Perferkriegen gab es keinen Stoff, der den Historiker als solchen hatte begeistern kons, nen. Was Großes da war, wie der Trojanische Krieg, der Argonautenzug, gehörte der Sage, gehörte eben deshalb mehr als zur Hälfte der Dichtung an. Die Erzählungen von dem Urspruns ge einzelner Städte, die Nachrichten von fernen Völkern und Ländern, konnten die Neugierde befries digen, konnten Unterhaltung gewähren; aber doch auch nicht mehr als dieses. Es mangelte gänzlich an einem großen und allgemein interessanten Nachonalgegenstande.

Mun tamen die Perferkriege! Der Sieg ben Marathon weckte zuerft den Much; ob die Miesberlage ben Thermopplae oder der Sieg ben Saclamis ihn mehr entflammte, ift schwer zu sagen; mit der Schlacht ben Placeae war die Frenheit gezrettet. Welch' ein Stoff für die Geschichte!

Aber biefer Stoff gehörte seiner Natur nach ihr auch gang an; sie konnte ihn nicht mit ber Dichtung theilen. Es war so wenig ein Stoff ber grauen Vorzeit, als ber Gegenwart; es war ein Stoff ber nahen Vergangenheit. Auf ber andern Seite berührte er aber doch so mans nigsaltig das Gebiet der Sage, daß der Geschichts schreiber auch eines critischen Zeitalters kaum wurz be umbin gekonnt haben, es oft zu betreten. Wie vollends in einer Periode, wo die Grenzen zwischen bepden noch nicht im mindesten bestimmt waren!

herobot bemachtigte fich diefes Stoffs, und behandelte ibn mit einer Runft, Die febe Erwars tung übertraf. Allerdings fand er vieles norbes Man batte icon manche Berfuche, Die teitet. frühfte Geschichte ber Stabte und Bolfer aufzus flaren; durch ben ausgedehnten Bertehr ber gries chischen Stadte mar bas Reisen erleichtert, und verschiedne feiner Worganger find als vielgereisete Manner bekannt 5); die Logographen batten die Sprache bereits für die profaische Ergablung ges bilbet; und ben ber Nation, fur die Er fchrieb. war icon ber Ginn fur Geschichte geweckt. bennoch war er ber Erfte, ber einen rein biftoris fchen Stoff ju behandeln unternahm; und dadurch geschab

<sup>5)</sup> Wie Hecataeus und Pherocydes.

gefchab ber enticheibenbe Schritt, ber Gefchichte ibre Gelbftfandigfeit ju geben. Allein er bes fchrantte fich nicht blog auf ben Sauptftoff, fons bern gab ibm auch einen folden Umfang, bag fein Wert, ungeachtet feiner Epifchen Ginbeit, bennoch in einem gewiffen Ginne eine allgemeine Befchichte marb 6). Indem er ben Sauptfaden feiner Erzählung, von ben Beiten an, mo guerft 3mifte unter ben Sellenen und Barbaren entftanden, bis zu benen berunterführte, wo ben Plateae Die glors reiche Entscheidung fur Die Griechen erfolgte, und bas angegriffene aber befrente Bellas ber große Gegenftand feiner Ergablung mard; boten fich ihm allenthalben Die Gelegenheiten bar , ober er mußte fie berbenguführen, Die Befchreibungen und Gefchichten ber Lander und Bolfer einzumes ben, welche die Erzählung berührte; ohne barum je ben Sauptfaben ju verlieren, ju melchem er von jeder Abichweifung guruckfebrt. Er felber batte ben größten Theil Diefer tanber und Bolfer befucht: mit eignen Mugen gefeben; Erfundigungen eingegos gen, wo fie am ficherften einzuziehen maren. wo er in die Miterthumer ber Bolfer, befonbers feines eignen Bolfs, jurudgebt, benugt er, mas Das

<sup>6)</sup> Rur die Gefdichte der Affprer behielt er fich fur ein eignes Bert vor; I, 184.

das Zeitalter ihm darbot; hier grenzt sein Werk an die der frühern togographen. Es ist jest nicht mehr nothig, sein Vertheidiger zu werden; die Nachwelt ist gegen ihn nicht immer ungerecht geblieben. Wer wäre wohl durch die großen Entdeckungen in der tanz der; und Völkerkunde in den benden letzten Jahrzehnz den glänzender gerechtsertigt worden, als der so oft verspottete Herodot? Hier lag uns nur daran zu zeigen, wie durch die Wahl seines Stoffs die Geschichtschreibekunst gehoben ward; und wie diese Wahl in der engsten Verbindung mit dem politis schen Ausschwunge seiner Nation stand.

Co war alfo ber erfte große Schritt gethan! Gin rein hiftorifcher Gegenftand, zwar der Ber: gangenheit, aber ber naben Bergangenheit, nicht mehr ber Cage angeborend war von einem Deis fter bebandelt worden, ber ben größten Theil feis nes gebens einem Plan weißte, ber mit eben fo großer Befonnenheit gefaßt, als mit Enthufiasmus ausgeführt ward. Die Ration batte alfo ein bis ftorifches Wert, bas querft zeigte, mas Bes fchichte fen; und welches gang dagu geeignet mar, ben Ginn fur fie ju wecken. 21s Berodot es dem versammelten Griechenland ju Dipmpia vorlas, ward, wie die Sage will, ein Jungling badurch entflammt, nicht Rachabmer, aber Dachs folger ju werden. ale of here of Thuchs gefchab ber enticheibende Schritt, ber Befchichte ibre Gelbftftandigfeit ju geben. Allein er beg fchrantte fich nicht blog auf den Sauptftoff, fons bern gab ibm auch einen folden Umfang, bag fein Wert, ungeachtet feiner Epifchen Ginbeit, bennoch in einem gemiffen Ginne eine allgemeine Bes fchichte warb 6). Indem er ben Sauptfaben feiner Erzählung, von den Zeiten an, mo guerft 3mifte unter ben Sellenen und Barbaren entftanden, bis zu benen berunterführte, wo ben Plateae Die glors reiche Entscheidung fur Die Griechen erfolgte, und bas angegriffene aber befrente Bellas ber große Gegenftand feiner Ergablung mard; boten fich ihm allenthalben bie Belegenheiten bar , ober er mußte fie berbengufuhren, Die Befchreibungen und Gefchichten ber lander und Bolfer einzumes ben, welche die Ergablung berührte; ohne barum je ben Sauptfaben ju verlieren, ju welchem er von jeber Ubichweifung guruckfebrt. Er felber batte ben größten Theil Diefer Lander und Bolfer befucht: mit eignen Mugen gefeben; Erfundigungen eingezos gen, wo fie am ficherften einzuziehen maren. wo er in die Alterthamer ber Bolfer, befonbers feines eignen Bolts, juruckgeht, benußt er, mas Das

<sup>6)</sup> Rur die Gefchichte der Affprer behielt er fich fur ein eignes Werf vor; I, 184.

schwere, Zeit. Im langen hartnäckigen Kampfe unter einander suchten sich die griechischen Staaten aus ihren Wurzeln zu reißen. Es ward nicht bloß das Zeitalter der Kriege, sondern der Staatsumwälz zungen mit allen ihren Greneln. Ob man aristos eratisch oder democratisch, Athenisch oder Spars tanisch gesinnt sen, war die Frage, an der Vere mögen, Frenheit, teben hing. Ein wohlthätiges Miggeschick riß Thuchdides mitten aus diesem Strudel heraus; und gab ihm eine Unsterblichkeit, welche die Nettung von Amphipolis ihm nicht ges geben hatte 7). Die Frucht seiner Musse war die Geschichte seiner Zeit; ein Werk für ims mer 8), wie er selber zu schreiben es sich vors nahm, und wirklich es schrieb!

Es ift hier nicht der Ort, das tob des Mannes zu machen, der mitten im Sturm der teidenschaften ruhig blieb; des einzigen Berbanne ten, der unparthenisch Geschichte geschrieben hat. Seine Kenntniß der Staaten und der Sachen, sein tiefer

<sup>7)</sup> Befanntlich ward Thucpdibes, als man nach ber Ginnahme von Amphipolis burch Brasidas ibn beschuldigte zu spat zu hulfe gefommen zu sepn, von dem Atbentschen Bolle verwiesen, und brachte 20 Jahre in Thracien im Eril zu; wo er reiche Bergwerte besaft. Man
hore barüber ihn selbst, IV, 104 und V, 26.

<sup>2)</sup> หากุ๊มต siç del, Thuerd. I, 22.

tiefer politifcher Blid, feine fernhafte, wenn auch oft ungelente, Schreibart, - das Alles ift fcon von Undern gewürdigt. Dur über ben Punct, wie burch Die Matur feines Stoffe Die Gefchichte gewann, erlauben wir uns einige Bes merfungen.

Man wird bas Unternehmen eines Mannes, ber querft die Idee faßte Die Gefchichte feiner Beit ju fchreiben, an ber er felber nicht ohne Uns theil geblieben mar, nicht mit bem bes neuern Schriftftellers vergleichen wollen, ber fie aus mans cherlen fchriftlichen Rachrichten compilirt. mußte Mues burch eigne Erfundigung erforfchen; und zwar in einem Zeitpunct, wo Partbengeift und Leibenschaft Mles zu entftellen fuchten. Um feinen Stoff batte aber meber bie Borgeit ben Debel ber Sage gebullt, noch hatte er feiner Datur nach it: gend ein Epifches Intereffe. Es war ein burchaus profaifcher Stoff; ber bem Schriftsteller fein an: beres Biel, als Darftellung ber Babrbeit geftat: tete. In ibr allein lag bas Intereffe; fie ju ers forfchen und wiederzugeben ift Alles, was wir von bem Gefchichtfdreiber gu fordern berechtigt find; eben baburch wird er groß und ehrmurdig in un: fern Mugen, bag er, burchbrungen von bem Ges fubl feiner Burbe, Diefe feinen Mugenblick vers Gg 3 leugnet.

leugnet. Vom ersten bis jum letten Blatt seines Werts begleitet uns ein Gefühl der Shrfurcht, bas nie erstirbt. Nicht der Geschichtschreiber, Die Geschichte selber scheint zu sprechen.

Aber biese Erforschung der Wahrheit zu welchen Betrachtungen mußte sie ihn führen, wenn er seinen Blick auf die bisherige Gestalt der Gesschichte warf? Zwar schrieb er nur zunächst die Begebenheiten seiner Zeit; aber die Vorzeit konnte doch nicht ganz von seinem Gesichtskreise ausgesschlossen bleiben. Sie zeigte sich ihm aber in der Hille der Sage; und ihm, dem strengen Forscher, konnte es unmöglich entgehen, wie tauschend ihr Schimmer sen. Er suchte ihr diesen zu nehmen, und auch sie auf die nackte Wahrheit zurückzusühzen; und so entstand jene unschäsbare Einleiz tung, die er seinem Werke vorangeschickt hat.

Auf diesem Wege ward Thuendibes ber Erz finder einer noch so gut wie unbekannten Kunst, ber historischen Eritik; ohne es selber ganz zu wissen wie unendlich wichtig seine Ersindung war. Denn nicht auf die Wissenschaft überhaupt, mur auf seinen Stoff wandte er sie an, eben weil sie aus seinem Stoff hervorging. Ihm hatte die historische Muse zuerst das Innerste ihres Wesens enthüllt;

enthullt; bestimmter wie Er bat feiner weber vor noch nach ibm die Grenzscheide zwischen Geschichte -und Sage gezogen. Bas beißt dieß aber anders, als zwifchen ber ganzen hiftorifchen Cultur bes Orients und Occidents? Und wenn wir es uns flar gestehen, mas Alles an Diefer historischen Enle tur bange, - zwischen ber wiffenschaftlichen Cultur des Orients und Occidents überhaupt? Denn, um es noch bestimmter ju wiederholen, mas ichon einmal fruber angebeutet warb 9), die große Scheidemand zwischen benben ift baburch gezogen; bag ber Occident Critif hatte, ber Orient niemals.

Mit Recht nennen wir es einen Riefenschrift ben Thuendides that. Mit Recht fagen wir von thm, daß er fich über fein Zeitalter erhob; auch tonnte meder fein Zeitalter, noch die gunachft folgenden ibm nachkommen. Die poetische Sage war viel zu tief in bie Beschichte ben ben Griechen ver: webt, als daß fie gang bavon batte getrennt wers ben fonnen. Gin Theopomp und Ephorus Schopfe ten, fo bald von ben Beldenzeiten die Rede mar, eben fo unbekummert aus Mythographen und Diche tern, als ob fein Thucydides geschrieben batte.

Node

Doch war ein britter Schritt übrig; gewife fermagen ber gefährlichfte von allen; ber, ber Befdichtichreiber feiner eignen Thaten ju merben. Zenophon that ibn. Denn feine Unabafis ragt, wenn von feinen eigentlich bis ftorifchen Schriften Die Rede ift, fo vor ben übris gen bervor, daß fie allein bier genannt werben tann. Dit Recht aber bezeichnen wir biefen neuen Schritt als einen ber wichtigften; batte nur ber, ber ibn that, viele Machfolger gefunden! Zeno: phon blieb burch bie Dilbe und Befcheibenbeit feines perfonlichen Characters vor ben gehlern gefichert, in welche die Befchreiber ihrer eignen Thaten fo leicht verfallen; wenn gleich Diefe Eus genden und die Datur feines Stoffs feinem Werte nicht Die Borguge geben tonnten, Die ber Geift eines Caefar's bem feinigen ju geben mußte.

Go wurden also schon in der Periode der Frenheit alle Hauptsormen der Geschichte von den Griechen ausgebildet. Was nachher geschah, war kaum Fortschritt zu nennen, wenn gleich mit dem erweiterten politischen Gesichtskreis im Macedonisschen und Römischen Zeitalter der Stoff sich erz weiterte; und die Idee einer Universalgeschichte mehr ausgebildet ward. Seitdem aber nach dem Untergange der Frenheit die eigentliche Rhetorik herrschend,

herrschend, und auf die Geschichte angewandt ward, ging die höhere Eritik ben ihr so gut wie ganzlich verloren. Der Vortrag, die Behands lung ward beurtheilt, nicht der Stoff; über die Schale vergaß man den Kern. Die Eritiken selbst eines Dionys von Halicarnaß geben die Belege dazu, den man doch als den ersten dieser Eritiker zu nennen pflegt.

## Funfzehnter Abschnitt.

Poefie und Runft in Beziehung auf ben Staat.

)6 in einer Untersuchung über die Politik Griechen auch von ihrer Poefie und Runft Rebe fenn muffe, - wird schwerlich irgend einer meiner Lefer noch bezweifeln. Saft jeder der vor: bergebenden Abschnitte bat aufmerksam darauf ge: macht, in welcher engen Berbindung bende mit bem Staat ftanden. Allerdings beschrankt fich aber Die Untersuchung über fie auch nur auf die Frage, von welcher Urt und von welchen Folgen diefe Berbindung war? Aber auch ihre Beantwortung allein fann Schon febr weit führen, wenn man fich nicht, wie es die Form diefes Werts erfordert, in gewissen Schranken balt. Ben ber Poefie fes ben wir bier junachst auf die bramatische, ba von der Epischen schon oben die Rede mar. Wer tann aber von ber dramatischen sprechen, Die lyrifche ju beruhren? Mit ber Poeffe aber fegen wir die Runft in unmittelbare Berbindung, weil

weil ben den Griechen die Natur selber diese gerentüpft hat; ja weil ben diesem Bolke die Kunst gleichsam der Schlussel zu ihrer Poesse ist. Es ist vollkommen wahr, was ein neuerer Eritiker bes merke 1), daß es keinen besseren Commentar für die Tragiker gebe, als die Meisterwerke der plastissschen Kunst. Sind es gerade auch nicht immer dieselben Personen, welche die Bildhauer und Dichter uns vorsühren, so bilden wir doch nach ihnen unfre Ideale. Wer die hohen Gebilde der Niobe und des Laocoons sah, wird auch leicht eine Electra und einen Dedipus so sich denken können, wie sie bem Dichter vorschwebten.

Die Beziehung in der Poesie und Kunst ben den Griechen auf den Staat standen, ward in gleichem Maaße enger, wie die Bildung der Nattion zunahm, und war daher auch in den blühendsten Zeiten Griechenlands am festesten geknüpft. Schon die frühesten Gesetzgeber der Griechen sahen aber auch in der Poesie das Hauptmittel zu der Bildung der Jugend; und selbst zu der Einwirkung auf das mannliche Alter. Aber Poese war in jenen Zeiten, wo es noch keine Litteratur gab, unzertrennlich von Gesang; gewöhns

<sup>1) 21.</sup> W. Schlegel über bramatifche Aunft und Litteratur Eb. I, S. 67.

gewöhnlich begleitet bon einem Inftrument; und baber jene Bedeutung bes Worts Dufit, welche bieß alles jufammen umfaßte. Inbeß gilt bieß porzugemeife von ber Iprifchen Doefie, welche als unmittelbarer Musbruck ber Empfindungen Des Dichters viel enger an Gefang gefnupft ift, als Die Epifche. Gobald man nur jenen Grundbegriff nie aus ben Mugen verliert, ben ber Grieche von bem Staat gefaßt bat, ale einer moralifchen Der: fon bie fich felber regieren foll, fo tritt bamit auch die gange Wichtigkeit ber Dufit, in jenem weitern Umfange bes Worts, in ben Mugen ber griechischen Gefeggeber fofort bervor. In jenem Beitalter, wo es noch feine philosophische Bilbung gab, wo bas Gefühl und feine Lenkung noch Alles galt, fab man in ihr bas Sauptmittel auf biefes ju wirfen; und fo burfen wir uns nicht munbern, wenn wir in Plutarch 2) und andern Schrifftel: fern bon ber großen Strenge lefen, mit ber bie Gefege, befonders in Sparta, uber bie Erbal: tung ber alten Dufit, und der einmal eingeführs ten Tonart bielten. Es mag fcmer fenn in uns fern Tagen, wo die Staaten nicht eben bie Dufit als den Bebel der Mationalfraft betruchten 3), fich

<sup>2)</sup> In feiner Abhandlung de Miglea Op. II, p. 1131.

<sup>3)</sup> Die auch foon in feinen Beiten, wo Dufit unt in

fich von jenen Ginrichtungen bes Alterthums einen flaren Begriff ju machen. Allein ba bie menfch: liche Datur fich nie ganglich verleugnet, fo behals ten auch Ginrichtungen Die unmittelbar auf fie ges grundet find in einem gewiffen Grade, und untet gemiffen Formen, ibr Dafenn. Much im neuns gebnten Sabrbundert, wo man burch bie Beranber rung der Dufit vielleicht fein Bolf mehr verbers ben fann, (wiewohl es febr gewagt mare über ibren Ginflug und ihre Wirfungen fect abgufpres chen;) errichtet man fein Regiment, ohne ibm fein Mufifchor ju geben; und ber Befehlshas ber, ber fatt des friegerifchen Marfches flas gende Melodieen und Todtenlieder ertonen liege, mochte nicht mit Unrecht gleichen Bormurfen fich ausfeben, als ber, welcher im Alterthum jur uns rechten Beit die Indifche fatt ber borifchen Weife anmendete.

Inrische Poesie stand ferner in ber engsten Berbindung mit der Bolksreligion. Sie war ges wissermaßen daraus hervorgegangen; denn hymnen jum tobe der Gotter werden als die ersten Fruchte berselben ermahnt 4). Als Stuße der Bolksres ligion

den Theatern gebraucht murbe, jene alte Unwendung der Mufit fich verloren habe, tlagt PLUT. II. p. 1140. 4) Mufit, fagt PLUTARCH. II. p. 1140. marb guerft nur ligion mußte fle alfo anch bem Staat wichtig fenn; hauptfachlich in fo fern durch fie bie Sefte verberrlicht murden. Wo fenerte aber ber Grieche ein Reft, auf dem nicht die Befange. ber Dichter erflungen maren? Gie erhielt aber ihre großte Wichtigfeit durch die Entstehung und Ausbildung bes Chorgefangs. Diefe Chore, auch unabbans gig von bem Drama, verschönerten vor allen die Fefte; und wurden nach den verschiedenen Altern jufammengefest. Es gab Chore ber Junglinge, ber Manner, ber Alten; welche im Bechfelges fange fich antworteten 5). Da Fefte überhaupt Sache bes Staats maren, fo also auch Chore: und fo durfen wir uns nicht wundern, wenn die Ausrichtung berfelben ju den Burgerlas ften geborte.

Der Chorgefang ben ben Festen stammte schon aus den Heldenzeiten, oder doch den Somerischen Zeiten, ber 6). Wie febr er auch verschonert wer:

Den

in ben Tempeln und beiligen Bertern, jum Lobe ber Gotter, und jur Unterweifung ber Jugend gebraucht, lange vorber ebe fie in die Theater eingeführt ward, die es damals noch gar nicht gab.

<sup>5)</sup> Man febe vor allen die gange Rebe des Demoftbenes gegen den Dibias, ber gegen Demoftbenes als Choragen gefrevelt hatte.

<sup>6)</sup> Man febe ben Hymn, in Apoll. v. 147 atc. von ben Choren bep ben Jonischen Festen auf Delos.

ben konnte, und es wurde, so bedurfte er doch an und für sich selbst keiner großen Zurüstungen. Die ahne lichen Anblieke, welche neuere Reisende auf den Inseln der Subsee, besonders den Gesellschafts: Inseln, gesehen haben, versehen und in jene frühere Gries chenwelt. Aus den Choren aber ging das Drama hervor; es konnte aber seiner Natur nach erst eine spätere Frucht des poetischen Geistes der Nastion seyn.

Auch das Drama interessirt uns hier nur in Rucksicht seiner Beziehung auf den Staat. Aber auch schon diese Untersuchung greift dennoch auf das tiefste in das innerste Wesen desselben ein. Es entsteht daher die doppelte Frage: theils mas der Staat fur das Drama that; theils in wie fern es durch sein Wesen und seine innere Beschaffenheit in Beziehung auf den Staat stand, und für diesen wichtig war?

Die dramatische Poesse, da sie stets eine handlung uns vergegenwärtigen und lebendig dar: stellen soll, erfordert immer einen außern Apparat, wie glanzend oder armselig-auch derfelbe senn mag; sie erfordert immer eine Versammlung, vor der sie dargestellt wird. Dramatische Poesse ist daher ih: rem Wesen nach schon weit mehr dffenelich, als jede

jede andre Gattung der Dichtkunst. Unter allen Arten derselben liegt sie immer dem Staat am nachsten. Ben den Griechen kam noch hinzu, daß sie Sache der Religion, und deshalb ein wer sentlicher Bestandtheil ihrer Feste war. Diese Feste aber waren ganzlich Sache des Staats; sie gehörten, wie schon oben bemerkt ist, zu den drinz genden politischen Bedürfnissen. So mußte also schon darin der Grund liegen, weshalb der Staat sich auch der Dramatischen Darstellungen nicht nur annahm, sondern sie auch gleichsam als zu seinem Wesen gehörend, so gut wie Bolksversammlungen und Volksgerichte dazu gehörten, betrachtete. Ein griechischer Staat konnte nicht ohne Feste senn; und Feste nicht ohne Chöre und Schauspiele.

Wie der Staat sich der Schauspiele annahm, wissen wir eigentlich nur von Einem derselben, von Athen genauer. Daß aber die andern griechischen Stadte im Mutterlande wie in den Colonien so gut ihre Schauspiele hatten als Athen, zeigen schon die Ueberbleibsel von Theatern, die man nicht leicht irgendwo vermißt, wo man die einer griechischen Stadt sindet. Die Erbauung und Verzierung der Theater geschah aber auf öffentliche Kosten; nie sinden wir in der griechischen Welt, so viel ich weiß, ein Benspiel, daß Privatpers sonen,

fonen, fo wie in Rom, fle hatten anlegen laffen. Shre Ginrichtung mar aber immer biefelbe, wie wie fie noch in Berculanum feben; und fo muffen wir alfo folltegen, daß auch die gange außre Dare Rellung fich abnlich geblieben fen; wenn auch der Reichthum und ber Gefchmad einzelner Stabte einen boberen Grad von Glang baben eingeführt Batte; wie wir bieß auch noch gegenwartig in uns fern Sauptftadten im Berbaltniß gegen bie Lande fabte feben. Aber aus ben Ueberbleibfeln ber griechischen Theater erhellt auch deutlich bie Große und ber Umfang biefer Unlagen; woburch fie ben genern fo ungleich find. Satte man fie nicht als eigentliches Bedurfniß angefeben, ware nicht bee Wetteifer ber Stabte bingugefommen, fo barf man zweifeln ob ihre Rrafte baju bingereicht batten.

Die Ausrichtung ber einzelnen Schauspiele ges horte zu ben Burgerlasten, oder teiturgien, wels che die Reichen entweder der Reihe nach tragen mußten, oder auch sie frenwillig übernahmen. Es ist wohl kaum zu zweifeln, daß diese Einrichtuns gen in den übrigen griethischen Stadten denen in Achen ahnlich gewesen senn, wenn uns gleich die bestimmten Nachrichten darüber sehlen. Auf diese Weise wälzte der Staat diese Unkosten zum Theil auf Privatpersonen; es blieb aber darum doch Beren's Ibeen Th. III.

nicht weniger Sache des Staats, da diefer Aufswand als dem Staat schuldige Leistungen angeschen wurde. Befremdender als diese Einrichtung kann es uns scheinen, daß es dahin kommen konnte, daß den armern Burgern selbst aus den öffentlischen Cassen Gelder bewilligt wurden, um die Schauspiele besuchen zu können. So war es in Athen, aber frenlich erst in den Zeiten als der Staat schon ansing unter dem Sittenverderbniß seis ner Burger zu erliegen. Die Begierde zum Ges nuß kann in solchen Zeiten in eine Art von Wuth ausarten; und die Erhaltung der Ruhe kann Ope fer fordern, welche selbst diesenigen nicht billigen, die sie bringen.

Wenn gleich die altesten bramatischen Berssuche ber Griechen in frubere Zeiten juruckgeben mogen, so ift es boch keinem Zweifel unterworfen, daß Aeschilus als der Schöpfer nicht bloß des gebildetern Dramas, sondern auch der griechischen Buhne, betrachtet werden muß. Erst nach den Siegen über die Perfer, (er selber socht in der Schlacht ben Salamis) erhielt Athen also ein steiznernes Theater 7); und in Athen bildete sich übers haupt

<sup>7)</sup> Die Veranlaffung bagu ergablt Surdas in Mparivac, als bep ber Aufführung eines Stude biefes Dichters bas bolgere

haupt bas gange Theaterwefen querft aus. bier ben ben Festen bes Dionnsos eingeführten Wettfampfe ber Dichter, welche bem Staat nicht mehr als einen Rrang tofteten, aber ben Dichter mehr als Gold lohnten, trugen unenblich baus ben, die Macheiferung ju beleben. Es mar aben um Diefe Beit, als Athen, fo wie überhaupt ber Sig ber Litteratur, so auch politisch die erfte Stadt von Briechenland marb. hieraus erflate fich die auffallende Erscheinung, daß die Schaus frieltunft bier gleichsam einheimisch ju fenn fchien. Athen war die tonangebende Stadt; und ohne in Dem Sinne, wie etwa Paris und London, Saupts Radt ju fenn, gab ihr doch ihr großer Borfprung in ber geistigen Bildung jene Berrichaft von felbft, Die besto rubmvoller mar, ba fie nicht auf 3mang, fondern auf fremwillige Anerkennung ibrer Boringe bernbete.

Es ift eine, so viel ich weiß, noch nirgend augestellte Untersuchung, wie, seit der Errichtung einer Schaubuhne in Athen, sich das Schauspiel auch durch die übrigen griechischen Städte verbreis tet habe? Die schon ermähnten Ueberbleibsel der Theaten

bilgerne Geraft, auf bem bie Bufchaues ftanben, gue' fammenbrad.

Theater in ihnen, laffen immer bie Frage ubrig, wann fie angelegt fenn? und wo batten wir bie Data diefe ju beantworten? Aber fo manche Spuren muffen es doch bochft mabefcheinlich mas den, daß icon por ben Macedonischen Beiten bas Drama auch in den andern Stadten Gingang fand. Tragifche sowohl als Comifde Dichter was ren feineswegs bloß in Athen ju Saufe, fondern Randen in ben verschiedenften Begenden der Bries. denwelt auf 8). Athenische Dichter wurden eine gelaben an die Bofe frember Kurften 2). Gin Rie nig von Spracus war felber tragischer Dichter 1). Durch die Bruchftucke aus den Tragoedien Euripides erhielten Athenische Rriegsgefangene in eben biefer Stadt ihre Frenheit. Die Bewohner von Abdera murben, als ihr Mitburger Archelaus bie Andromeda des Euripides verstellte, von eis ner Theaterwuth ergriffen, die an Berractbeit grenzte 2). Leicht mare es noch mehrere Beweise aufzus

<sup>8)</sup> Man findet Beweise die Wenge in Fabricii Bibl. Gr.
T. I. in bem Catalog. Tragicorum und Comicorum doporditorum.

<sup>9)</sup> So Euripides an den des Konigs Archelans von Mas ... cedonien.

<sup>2)</sup> Dionps der altere. Ein Fragment von ihm bat fic noch erhalten in Sron. Eclog. I, IV, 19.

<sup>2)</sup> Lucian. de conferib, histor. Op. IV, p. 159 Bip.

baupt bas gange Theaterwefen querft aus. Die bier ben ben Feften bes Dionnfos eingeführten Wettfampfe ber Dichter, welche bem Staat nicht mehr als einen Rrang fofteten, aber ben Dichter mehr als Gold lobnten, trugen unendlich bagu ben, Die Macheiferung ju beleben. Es mar aber um biefe Beit, ale Athen, fo wie überhaupt ber Gif ber Litteratur, fo auch politifch die erfte Stadt von Griechenland warb. Sieraus erflart fich bie auffallende Erscheinung, bag bie Schaus fpielfunft bier gleichfam einheimisch ju fenn fcbien. Athen war die tonangebende Stadt; und ohne in bem Ginne, wie etwa Paris und London, Saupte fabt ju fenn, gab ibr boch ihr großer Borfprung . in ber geiftigen Bilbung jene Berrichaft von felbit. Die befto rubmvoller mar, ba fie nicht auf 3mang, fonbern auf frenwillige Unerfennung ibrer Borguge berubete.

Es ift eine, fo viel ich weiß, noch nirgend angestellte Untersuchung, wie, seit der Errichtung einer Schaubuhne in Athen, sich das Schauspiel auch durch die übrigen griechischen Städte verbreis tet habe? Die schon erwähnten Ueberbleibsel der Theater

bolgerne Geruft, auf bem bie Bufchauer ftanben, gus fammenbrad.

Das Trauerspiel, oder, wie man es weit richtiger benennen tonnte, bas Belbenspiel, war Darstellung großer Begebenheiten ber Borgeit, nach dem Ibeal das der Grieche von dieser gefast hatte '); das Lustspiel hingegen Parodie der Gegenwart, wie wir unten weiter bemerken wers den. Durch diese Erklarungen ist die ganzliche Berschiedenheit bender auch schon ausgesprochen.

Das Trauerspiel ging in einem gewissen Sinn aus der Epischen Poesie hervor. Durch sie ward die Heldenzeit der Nation immer gegenwärtig ers halten; ohne diese Bekanntschaft würden die tras gischen

<sup>5) 3</sup>men Stude, die Derfer bes Mefcolus, und bie Berftorung Milete von Phrynichus machten bavon eine Ausnahme. Gie blieben aber nicht nur ohne Rachfolger, fondern der lette Dichter mard felbft dafur von ben Athenern gestraft. Hanod. VI, 21. Wie zeigt fic auch bier ber richtige Ginn biefes Bolls! Es wollte burch bas tragifche Drama Erregung bet Leibenfdaften; aber reiner Leibenfchaften, b. i. ohne alle perfonlice Beziehungen. Dies mar nur ben Gegenftanben aus ber Bormelt mog-' lid. Rad griedifdem Ginn war aber bennoch ein gemiffer Grad biftorifcher Babrbeit, wie ibn bie Cage bat, bagn nothig. Reinserbichtete Gegenstände, wie bep ben Meuern, fannte man nicht. Die Folgen bavon verbienten noch mohl eine weitere Entwidelung. Burbe bas tragifche Drama baburd auf die Selbenfabel beforante, fo betam es auch eine gewiffe feperliche Saltung, bie ibm feine Burde gab.

aufzusinden, wenn es ihrer bedürfte. Allerdings aber mochte es zweifelhaft bleiben, ob sich diese Berbreitung auch auf das Comische Drama ers streckte; welches in Athen so ganz local war, daß es in den übrigen Stadten kaum verstanden wers den konnte; oder doch vieles verloren geben mußte. Aber wollen wir es wagen von den wenigen Stuke ken eines einzigen Comischen Dichters, die und übrig geblieben sind, sofort auf die Hunderte einer ganzen Schaar von andern zurückzuschließen, die wir nicht mehr besigen?

Um die andere Frage zu beantworten: in welcher Beziehung das Schauspiel ben den Grieschen seiner innern Natur nach auf den Staat stand, muß man sosort die benden Hauptgattungen desselben von einander trennen. Bor den Maces donischen Zeiten, so lange noch die Comoedie ihren republicanischen Character nicht zu verändern brauchte 3), blieben auch, da man keine Zwisschauten kannte 4), das ernste und lustige Schausspiel so von einander geschieden, wie — Ernst und Spaß von einander verschieden sind. Sie ber rührten sich gar nicht.

Das

<sup>3)</sup> Die fogenannte alte Comoedie.

<sup>4)</sup> Das fatprifche Drama, wie man es nannte, war feine Bwifchenart, fonbern eine Mbart bes tragifchen.

gijche Unegang ftimmte am meiften ju bem gangen, Character ber Gattung,

Muf ben Staat fonnte bas tragische Drama taum unmittelbare Beziehungen haben. Die politis fche Welt, welche bier bargestellt marb, war ganglich verschieden von ber Gegenwart; es waren monarchische Formen, welche allein bier berrichten. Bon ber tragischen Poefie ber Griechen gilt alfo in diefer Rudficht baffelbe, mas icon oben von ihrer Spifchen gefagt worden ift 6). Die Ere Schutterungen und ber Untergang ber alten Sie nigsbaufer wurden nicht besmegen bargeftellt, um fie verächtlich oder gehälfig ju machen, und etwa ben Republicanismus ju beleben; fondern allein weil feine andere Sandlungen in gleichem Daage jenen boben tragifchen Character batten. Aber bie moralischen Wirkungen, welche burch biefe Dar: ftellungen bervorgebracht murben, mochten auch pos litisch wichtig werden. Indem der Sellene forts Dauernd in ber Belbenwelt lebte, tonnte jene Ers bebung des Beiftes nicht fo leicht verschwinden, welche fo oft in ben Thaten ber Nation fich zeigt. Wenn Somer und die Spifer den Beift derfelben juerft zu jener ihr eigenthumlichen Sobe erhoben; fo trugen bie Tragifer wefenelich baju ben ibn

<sup>6) 6.</sup> oben S. 178.

gifden Dichter mit gleichen Schwierigfeiten gu fams pfen gehabt baben, als Die Deuern, welche ihre Gegenstande etwa aus ber Mordifden Beldenfabel entlebnen. Go brauchte nur ber Rabme ber Sauptperfon genannt ju werben, und die gange Reibe ibrer Schickfale mar auch jebem fofort ges genwartig. Chen beshalb tonnte funfiliche Ber: wickelung und Entwickelung nur in fo weit die Mufgabe fur ben Dichter werden, als Die Datur bes Dramas es mit fich bringt; weit mehr bagegen Große und Lebendigfeit ber Darftellung im Geift ber Belbenwelt. Es fam baber auch feineswegs auf ben Musgang, fonbern auf ben Character ber Sandlung an. Db jener gludlich ober ungludlich fur bie Sauptperfon ward, war vollig gleichgultig; aber bie Sandlung mußte burchaus innere Große haben; mußte burch bas Spiel ber Leibenfchaften motivirt werben; und durfte nie ben Ernft vers lengnen, ber gleichfam bas Colorit ber Belbenwelt ift. Daraus gebt bas Tragifche bes Dramas ber: bor. Wenn aber gleich ber Musgang an fich gleich: gultig war, fo ift es boch faum anders ju erwar: ten, als daß die Dichter am liebften folche Stoffe behandelten, wo biefer ungludlich fur die Saupt perfonen ward. Sier war bas tragifche Intereffe am größten; bie Cataftrophe am furchtbarften; bie Wirfung am wenigften ju verfehlen. Der tras

lich, ba biefer Berührungspuncte fo viele und man derlen maren, tann es nicht fehlen, bag uns Der Comifer nicht auch viele Blide ins Privatles Sen thun lagt. Die Beziehung ber Comoedie ift alfo durchaus politifc, in fo fern man alles Def: fentliche unter biefem Musbrucke verfteben will. Aber nie ward bas Dargeftellte fo wie es war, Dargeftellt; fonbern ftets als Carricatur. Dartiber mar man einmal ftillschweigend einverftanden; und beshalb fonnten folche Darftellungen benen, die fe trafen, anch wohl nicht viel mehr icaben, als Carricaturen in Bilbern in unfern Beiten fcaben. Reineswegs foll biefe Bemertung indes eine unbes Dingte Rechtfertigung ber unglaublichen Brechbeit ber Griechischen Comiter fenn, benen burchaus nichts beilig mar, weber Menschen, noch Sitten, noch Gotter. Aber eine offentliche Cenfur ift boch. wenn eine Bolfsberrichaft besteben foll, ein uner fufliches Bedurfnig; und welche andere Cenfur mare bamals moglich gewesen, als bie auf ben Theatern? Bas die offentliche Aufmertsamteit ers regte, gleichviel ob Personen ober Sachen, mußte erwarten auf bas Theater gezogen ju werben. Gelbst ber machtigfte Demagoge in ber Rulle feiner Macht entging biefem Schidfal nicht; ja bas Bolt von Aeben felber batte bie Freude fich personificirt bargeftellt ju feben, und uber fich nach Bergense

Herzensluft lachen zu tonnen !); und — tronte den Dichter bafur! Was ift unfre Preffrenheit und Preffrechheit, gegen diese dramatische Frens beit und Frechheit?

Wenn inbeg auch ber Spott ber Comiter ben Einzelnen, welche er traf, nicht leicht viel fchas ben fonnte, fo ift bamit bie Frage boch noch feis neswegs beantwortet, welche Rolgen bas Comifche Drama überhaupt fur ben Staat, und, was ben ben Griechen mit ihm in unauflöglicher Berbine Dung ftand, fir bie Sitten batte? Jene Cenfur 'ren ber offentlichen Charactere 9) mochten Etwas wirfen; viel wirfen fonnten fle fcwerlich; ausges nommen bochftens vielleicht nur in fo fern, bag man fich mehr in Acht nahm; und auch bamie' war nicht wenig gewonnen. Wenn wir feben, daß ein Pericles, croß aller Ausfalle der Comifer auf ibn 1), nicht ju verbrangen war, ja felbst ein Cleon, nachdem er in der Derfon bes Dapblagoniere gleichfam offentlich preiß gemache war, doch nichts von feinem Ginfluffe verlor, tom nen wir jenen Rugen wohl schwerlich boch anschla

gen.

<sup>4)</sup> Befanntlich bepbes in den Mittern Des Ariftopha-

<sup>9)</sup> Public Caracters.

<sup>1)</sup> Proben bavon febe man bey Plurancu. Op. I, p. 620.

gen. Was die Sitten betrifft, fo ift es freplich wahr, daß die Begriffe vom Anstand conventionell find; und daß es ein gang falfcher Schluß feon wurde, wo wir biefen burch Worte beleidigt feben, sofort auf die That juruckschließen ju wollen. Der Mordlander, ber nicht Gelegenheit gehabt hat, fich an die viel größere Licen; ber Bunge beb den füblichen Bollern ju gewöhnen, verfälle bie leicht in Arthumer. Die Spafe bes Arlechino, jumal in ertemporirten Studen, find oft eben nicht viel guchtiger als die bes Ariftophanes; und Die Gudlander find barum im Gangen nicht fitten tofer wie die Mordlander, wenn gleich gewifk Bergehungen ben ihnen gewöhnlicher fenn mogen wie ben jenen. Allein ber unglaubliche Leichefinn. mit welchem über biefe Begenftanbe gefcherzt wur: be, fonnte freplich nicht leicht ohne Rolgen blet Noch ein andrer michtiger Punct, ift ben. Einwirkung ber Comoedie auf die Bolfsreligion. Frenlich huteten bie Comiter fich wohl als Got: tesleugner aufzutreten: es ware ber Weg jum Eril gemefen; vielmehr nahmen fle gemiffermagen Die Bolksreligion in Schut. Aber bie Art und Beise wie dieß geschab, war oft schlimmer als ein Angriff. Wer konnte, wenn er fich in ben Bolfen über ben Beus mube gelacht hatte, ober ihn gar in Perfon ben ber Irdifden Schonen batte

hatte erscheinen feben, vor feinen Altar wieder mit Undacht und Chrfurcht treten? Unch ben bem leichtsinnigsten Bolte der Erde mußten bier doch Eindrucke juruckbleiben, die nicht zu vertilgen waren.

fiche untern Begrenen ihmeiner imemen ale Man bat die alte Comoedie gewöhnlich ein politifches Doffenfpiel genannt; und nicht mit Une recht, in fo fern man ben Musbruck politifch nur in dem umfaffenden Ginne nimmt, wie wir oben ibn erflart baben. Daß feit bem Untergange ber Bolfsberrichaft fur Diefe alte Comoedie fein Plat mar, bag fie in ber fogenanuten mittleren ihren Stachel verlor, und die neue Comoedie von gang andrer Datur mar, ift binreichend befannt 2). Da Diefe nene Comoedie mit bem Derfonlichen auch das Locale verlor, fo ftanden ibrer Berbreis tung uber die griechische Belt auch feine folche Sinderniffe entgegen als ber der alten. Und menn man es auch bezweifeln tann, ob die Grucke eines Crarinus und Ariftophanes auch außerhalb Athen gegeben murben, fo wird man es boch gewiß nicht ben benen eines Menander und Diphilus bezweis feln. Da jedoch die Entftebung und Musbildung Diefer

<sup>2)</sup> Man febe über bie Berichlebenheit biefer Arten por allem bie vortreffliche Entwidelung bep Schlegel a. a. D. G. 326 1c.

Diefer neuen Gattung bes Luftfpiels erft in Die Das cebonifchen Beiten fallt, fo liegt fie bier außerhalb unfers Gefichtstreifes. @ The attoll majes unfinde

made at some at and addition a Die Berbindung gwifden Runft und Politit fann nach unfern Begriffen fcmacher icheinen als Die Des Theaters; und war boch ben ben Gries chen noch enger und vielfacher gefnupft. Die Pfler ge ber Runft ift ben uns eigentlich bem Privarles ben überlaffen; fie ift größer ober fleiner, je nache bem mehr ober weniger Liebhaberen berricht. Der Staat nimmt fich ihrer nur an, bamit fie boch nicht gang zu Grunde gebe, oder auch wegen gemifs fer befonderer 3mecfe, and and and and Same & are a stantage designation of the stantage of

Bang anbere mar es in ber Periobe ibret Bluthe ben ben Griechen! Die Runft mar bamals ben ihnen burchaus offentlich, und gar nicht Gade bes Privatlebens. Sie ift es nachmals zwar wohl in einem gewiffen Grabe geworben, aber bennoch nie fo wie ben uns; nicht einmal fo wie ben ben Romern. Diefe Gage erfordern allerdings eine weitere Entwicker lung und genauere Beweife.

Wir begreifen bier unter ber Runft bie bren Sauptzweige berfelben, Die Baufunft, Die Dla: or the 5 ftil

hatte erscheinen feben, vor feinen Altar wieder mit Undacht und Chrfurcht treten? Unch ben dem leichtsinnigsten Bolfe der Erde mußten bier doch Eindrucke juruckbleiben, die nicht zu vertilgen waren.

in right untern Begringen gibrochen ichneinen ale Man bat die alte Comoedie gewohnlich ein politifches Poffenfpiel genannt; und nicht mit Une recht, in fo fern man ben Musbruck politifch nur in dem umfaffenden Ginne nimme, wie wir oben ibn erflart baben. Daß feit bem Untergange ber Bolfsberrichaft fur Diefe alte Comoedie fein Plat mar, daß fie in der fogenannten mittleren ihren Stachel verlor, und die nene Comoedie von gang andrer Datur mar, ift binreichend befannt 2). Da Diefe neue Comoedie mit bem Derfonlichen auch das Locale verlor, fo ftanden ihrer Berbreis tung über die griechische Welt auch feine folche Sinderniffe entgegen ale ber der alten. Und menn man es auch bezweifeln fann, ob die Grucke eines Cratinus und Ariftophanes auch außerhalb Michen gegeben murben, fo wird man es boch gewiß niche ben benen eines Menander und Diphilus bezweis feln. Da jedoch die Eneftebung und Musbildung Diefer

<sup>2)</sup> Man febe über die Berichlebenheit biefer Arten por ale lem die portreffliche Entwidelung bep Schlegel a. a. D.

auch mir ein einziges Benfpiel eines folchen Ges baudes aufzufinden. Wohl aber finden wir auss bruckliche Beweife bes Gegentheils. Athen mar nichts weniger als eine fcone Stadt in dem Ginne wie einige unferer neuen Sauptftabte es find, in benen man gange Gaffen von Dalaften findet, wels de boch nur Wohnungen von Privatperfonen find. Dan fonnte in Athen fenn, ohne es ju abnen, bag man fich in ber Stadt befinde, welche bie größten Deifterwerfe ber Baufunft enthielt. Erft wenn man ju ben öffentlichen Plagen und ju ber Meropolis fam, erfannte man die Dracht ber Stadt 5). Man zeigte noch lange die armlichen Wohnungen eines Themiftocles und Ariftides; und große Saufer ju bauen mard leicht ale Uebermuth betrachtet 6). 21s nachmals ber gurus muchs . wurden frenlich Die Wohnungen großer; es murz ben um ben Sof, ber gewöhnlich die Mitte bilbete, mehrere Gemacher gur Mufnahme von Fremden, und andern Beftimmungen angelegt; aber dieß Alles tonnte gefcheben, ohne bag biefe Gebäude

hier gar nicht in Betracht tommen, ba von biefen nicht

<sup>5)</sup> DICABARCHUS de Statu Grasciae. cap. 8. Huds.

<sup>6)</sup> So wirft Demosthenes bem reichen Midias fein bobes baus gu Cleusis vor, wodurch er andern bas Licht ver-

Bebande Deshalb auf Schonheit Unspruch machten. Rann eine Stadt, Die frenlich nur eine Landstadt mar, als Beweis angeführt werden, fo feben wir ibn noch jest vor Mugen. Man braucht nur einen Bang durch die aufgegrabenen Baffen von Doms peil zu machen, um fich bavon zu überzeugen. Wo die Pracht und ber Glang ber offentlicheit Bebaude fo groß ift, wie er es ben den Griechen war, ba ift es auch nicht wohl moglich, bas Privatgebaube mit ihnen wetteifern konnten.

Die offentliche Baukunft ging aus ben Teme peln bervor; und bis auf ober junachft vor dem Ders ferfriege boren wir noch von teinen andern offentlie chen Gebauden von Bedeutung. Much bie Babi ber, burch ihre Baufunft merkwurdigen, Tempet bleibt bis dabin beschränkt; wiewohl gerade in bem Menschenalter, bas bem Perferfriege junachft voran ging, Die Architectur bereits einige ihrer ere ften Werte unter ben Griethen bervorbrachte. Griechenland felbst ift ber Tempel ju Delphi ber berühmtefte, feitdem derfelbe burch die vertriebenen Alcmaeoniden neu mar aufgebaut worden 7). Mus fer ihm der Tempel des Apollo auf Delos. Um biefe Beit aber mar es, als in bem griechischen Uffen -

<sup>7)</sup> HEROD. V, 62. geeren's Ideen Eb. III.

Affen burch bie Erfindung ber Jonischen Ordnung, neben der bis babin gebrauchten Dorifchen, eine nene Spoche in der Baufunft begann. Der prach: zige Dianentempel ju Ephefus, burch bie vereinte Anftrengung ber Stadte und Furften bes griechie fcen Aftens errichtet, mar bas erfte Bebaube in Diefem neuen Gefcmact 8). Um eben biefe Zeit erbaute Polycrates ben Tempel ber Juno auf Cames. Die Tempel, welche nachmals vor Allen Briechenland verberrlichten, Die von Athen, wohl auf der Acropolis, als die übrigen, wurden erft fammelich nach bem Perferfriege gebaut. auch der Jupitertempel ju Olympia. Bon denen in Unteritalien und Sicilien laffen fich zwar nicht von allen, aber boch von ben größten und prache tigften, ben Saupttempeln von Agrigent, Die Epos chen ber Erbauung angeben; welche aleichfalls nach bem Perferfriege fallen 9). Und wenn die von ber Altborifchen Ordnung, wie ju Paeftum und Segestus, über biefe Zeiten binweggeben follten, fo tann es boch nicht viel fenn, ba bie Stabte felber so viel spater ale die in Borberafien gegruns Det

<sup>8)</sup> Man febe bie lebrreiche Abhandlung: Der Cempel der Diana gu Ephefus von 2. Sirt. Berlin 1809.

<sup>9)</sup> Eine genauere Aufzahlung ber Saupttempel ber Gries den, und ben Perioden ihrer Erbanung giebt Stieglig Sefcichte ber Baufunft ber Alten; Leiptig 1792.

Gebande deshalb auf Schönheit Anspruch machten. Raun eine Stadt, die frenlich nur eine Landstadt war, als Beweis angeführt werden, so feben wir ihn noch jest vor Augen. Man braucht nur einem Gang durch die aufgegrabenen Gassen von Pomspeii zu machen, um sich davon zu überzeugen. Wo die Pracht und der Glanz der öffentlichen Gebäude so groß ist, wie er es ben den Griechen war, da ist es auch nicht wohl möglich, daß Privatgebäude mit ihnen wetteisern könnten.

Die dffentliche Baukunft ging aus ben Tems peln hervor; und bis auf oder zunächst vor dem Pers serkriege hören wir noch von keinen andern dffentlischen Gebäuden von Bedeutung. Auch die Zahl der, durch ihre Baukunft merkwürdigen, Tempel bleibt bis dahin beschräukt; wiewohl gerade in dem Menschenalter, das dem Perserkriege zunächst voran ging, die Architectur bereits einige ihrer ers sten Werke unter den Griethen hervordrachte. In Griechenland selbst ist der Tempel zu Delphi der berühmteste, seitdem derselbe durch die vertriebenen Alcmaeoniden neu war aufgebaut worden 7). Aus biese Zeit aber war es, als in dem griechischen

<sup>7)</sup> HEROD. V, 62. Secren's Ideen Eb. III.

den Tempeln jurud; wenn auch manche derfelben burch vortreffliche Runftwerte verherrlicht maren.

Diefe fcarfe Grenzlinie aber, melde bie Briechen zwischen ber bauslichen und ber offents lichen Baufunft zogen, indem fie nur die lettere zu bem. Range einer Schonen Runft erhoben, - giebt fe nicht einen neuen Beweis ihrer richtigen Unficht ber Dinge? Ben Gebauden, ju Bohnungen bes ftimmt, wird ein ewiger Widerfpruch zwischen bem Beburfnig und ber Kunft eintreten. Die lettere will in ihren Werten immer die Ausführung einet großen, von den alltäglichen Bedurfniffen des Les bens unabbangigen, Idee; die Wohnung bleibe Die fen nicht nur untergeordnet, sondern es liegt auch an und fur fich feine aefthetische Idee ben ibr jum Grunde. Much die Tempel find frenlich Woh nungen, aber Wohnungen ber Gotter; und eben weil biefe in ihren Wohnungen teine Bedurfniffe baben, findet auch bier die Runft fein Sinderniß für ihre Schopfungen.

Plastif 3) und Mahleren standen ben ben Gries' chen in dem umgekehrten Verhaltniffe als ben uns. Die

<sup>3)</sup> Ich beblehe mich biefes nahmens, weil ich teinen anbern tenne, der zugleich die Aunstwerte aus Stein und Erz umfaste.

det wurden. Erft junachst vor und seit dem Pers ferfriege entstand jener gewaltige Wetteifer der Stadte, sich durch Tempel ju verherrlichen, wels cher jene Wunderwerke ber Baufunft erzeugte.

Die andern Sauptarten offentlicher Gebaube, in benen die Baufunft glangte, waren Die Theas ter, und die Obeen, die Sallen, und die Gomnas fien. Bon ben Theatern ift bereits oben bemerkt, daß fie gleichfalls erft feit den Perferfriegen ents fanden. Go auch die Deen. Die Sallen, Diefe Lieblingsorter eines Boles, beffen Leben in einem fo boben Grabe offentlich mar, geborten theils gu ben Tempeln 1); theils umgaben fie bie offentlichen Plage. Bon benen in Uthen, welche nachmals gewiffermaßen burch ihre Runftwerfe Die übrigen verdunkelten, wiffen wir auch, daß fie erft feit dem Siege über die Barbaren angelegt worden find. Die Gymnafien find unter ben offents lichen Gebauben Diejenigen, über Deren Geschichte fich bie wenigsten Dachrichten erhalten baben 2). Wahrscheinlich ftanden fie als Gebaude weit binter

<sup>1)</sup> Die z. B. die Leiche ju Olympia, über welche wir, wie über die Leichen überhaupt, Boriger Geichichte der Mableren B. I, G. 296 ic. eine gelehrte Ausführung verdanten.

<sup>2)</sup> Man febe über bie in Athen Stieglig a. a. D. S. 220.

einem Privatmann gehört hatte; und fande sich ein Benspiel, so ware es eine Ausnahme, welche die Regel bestätigte 4). Man kann einwenden, es sen nur Zusall, daß wir dieses nicht wissen. Hätte aber eine Liebhaberen der Art in Athen geherrscht, so wurde man doch ben dem Comiker und ben den Rednern Spuren davon finden. Wenn man diese aber umsonft sucht, so sind wir berechtigt daraus zu schließen, daß man dergleichen nicht kannte.

Phibias und seine Nachfolger, bis zu ben Macedonischen Zeiten, haben also gewiß nicht in dem Sinne für Privatleute gearbeitet, daß sie ihnen Werke für ihre Wohnungen und Sammlun: gen lieserten. Keineswegs aber schließt dieß in sich, daß sie überhaupt nicht Bestellungen von Priv vatpersonen angenommen hatten. Ohne diese möchte die unglaubliche Menge von Statuen schwerlich zu Stande gekommen senn, die wir schon sonst erwähnten 3). Der Gegenstand sist so wichtig, daß

<sup>4)</sup> Ober will man etwa die Anecdote anfuhren, die Pausan. I, p. 46. von der List der Phryne erzählt, um den Amor ihres Geliebten, des Prariteles, zu erhalten? Wenn sie anch wahr senn sollte, so wurde sie für uns deweisen. Denn sie weihte ihn sogleich als diffentliches Aunstwerk nach Thespiae, Athon. p. 591.; welche Stadt er seitbem allein verherrlichte. Cic. in Ven. II, IV, 2.

<sup>5)</sup> Die unermeflichen Schafe biefer Art, Die Griechenland befaß,

Die erftere herrichte vor; und wenn auch gleich Die lettere fich ju einer felbstftanbigen Runft erhob, fo fonnte fie boch ber erftern ihren Vorrang nicht mehr entreißen. Es ift bier nicht ber Ort die Urs fachen bavon zu entwickeln; es genugt nur Gine ans jufubren, Die uns am nachften liegt. Je mebr Die Runft ben einem Bolfe offentlich ift, um defto naturlicher wird die Plaftif ben Borrang vor ber Mableren behaupten. Die Werke von benden toni nen zwar offentliche Werke fenn, und maren es ben den Griechen; aber die der erftern find burch ibre Matur, ihre Dauerhaftigfeit, und ben Plag ben fie einnehmen, boch weit mehr dazu geeignet als die ber lettern. Die Werte ber Mahleren finden nur ihren Plat an ben Banben; die ber Plaftit, gang fur fich bestebend, wo es bas Local gestattet.

Die Berte ber Plaftit aber, Statuen und Buften, maren in den Zeiten, wovon bier die Rede ift, (und ben ben Griechen mit wenigen Bes fchrankungen auch in ben nachfolgenden Beiten,) nur bffentliche Werte, b. i. bagu bestimmt an of: fentlichen Orten, Tempeln, Sallen, Markten, Inmnafien und Theatern, nicht aber in Privatwohnungen aufgestellt zu werben. Much nicht Gin . Benfpiel ift mir befannt von einer Statue, Die Si 3 einem

Die erste durch die Weihgeschenke; won benen alle irgend berühmte Tempel voll waren. Allerdings waren diese keineswegs immer Kunstwerke, sondern eben so oft und noch ofter bloße Kostbarkeiten. Allein die Sammlungen von Startuen und Gemählden, die ben jenen Tempeln sich fanden, waren doch großentheils aus Weihgeschenzken entstanden 6). Auch sie aber waren eben so oft die Opfer der Dankbarkeit ganzer Städte, als einzelner Personen 7).

Die andere burch die Sitte, daß ben Sies gern in den öffentlichen Spielen Statuen gesetht wurden; gewöhnlich von Bronze 8). Wenn man fich der Menge dieser Spiele in Griechenland er: innert;

- 6) Wie, um nicht Olympia und Delphi wieder zu erwahs nen, der Tempel der Juno auf Samos, Strab, L. XIV. p. 438. des Bacchus zu Athen, Paus. I, 20. Die Kunft= fchabe des Dianentempels zu Epbesus waren fo groß, daß es nach Prin. XXXVI, 14. mehrerer Bande bedurs fen murde sie zu beschreiben.
  - 2) Nicht bloß bey Lebzeiten der Geber, sondern auch durch Bermachtniffe erhielten die Tempel solche Beibgeschente. Ein mertwurdiges Bepfpiel giebt das Testament des Connon, der 5000 Goidstude (sarnose) dazu vermachte.

    Lus. Or. Gr. V. p. 639.
  - 8) Man sehe die Stelle bed Prin. XXXIV. 9. Kaum scheint es glaublich, was er sagt, daß allen Siegern zu Olympia Statuen errichtet seyn. Cf. Paus. VI. p. 462.

daß er es allerdings verdient, noch etwas langer baben zu verweilen.

Die großen Meifter arbeiteten gunachft fur Die Stadte. Diese, ober ihre Borfteber, (wie Das Benfpiel von Pericles es lebrt,) maren es, welche Runstwerke ben ihnen bestellten, ober auch fertig fie fauften, Die jur Berberrlichung ber Stadt und ihrer offentlichen Gebaude dienen folle. ten. Die großen Meisterwerke bes Phidias, Pras riteles und infippus find, wie wir es bestimmt von einzelnen wiffen, auf biefe Weise entstanden. Co ber Jupiter ju Olympia, Die Minerva Pos lias ju Athen, burch ben erften; Die Benus ju Enidus, wie ju Cos, burch ben andern; ber Gons nencolog zu Rhodus burch den britten u. a. Ale lein wie zahlreich auch die Bestellungen ber Städte fenn mochten, fo murde die ungeheuere Menge ber Statuen fich boch nicht baraus erflaren laffen, wenn nicht die Frommigfeit und die Gitelfeit von Singelnen ihnen ju Sulfe gefommen maren.

Die

befaß, find targlich in der Rede von Jacobs: Ueber den Reichthum Griechenlands an plastischen Aunstwerten und die Arsachen desselben, Minschen 1810 in einer so klaren Uebersicht dargestellt worden, daß es jedem leicht wird, sich eine auschauliche Idee des von zu bilden.

Die erste durch die Weihgeschenke; won denen alle irgend berühmte Tempel voll waren. Allerdings waren diese keineswegs immer Kunstswerke, sondern eben so oft und noch ofter blose Kostdarkeiten. Allein die Sammlungen von Stattuen und Gemählden, die ben jenen Tempeln sich sanden, waren doch großentheils aus Weihgeschenzken entstanden 6). Auch sie aber waren eben so oft die Opfer der Dankbarkeit ganzer Städte, als einzelner Personen 7).

Die andere burch die Sitte, daß ben Sies gern in den öffentlichen Spielen Statuen gesetht wurden; gewöhnlich von Bronze 8). Wenn man fich der Menge dieser Spiele in Griechenland er: innert;

- 6) Bie, um nicht Olympia und Delphi wieder zu erwahnen, der Tempel der Juno auf Samos, Strab, L. XIV.
  P. 438. des Bachus zu Athen, Paus. I, 20. Die Aunstfcate des Dianentempels zu Epbesus waren fo groß,
  daß es nach Prin. XXXVI. 14. mehrerer Bande bedützfen murbe sie zu beschreiben.
  - 2) Richt bloß bey Lebzeiten der Geber, sondern auch durch Bermächtnisse erhielten die Tempel solche Beibgeschenke. Ein merkurdiges Bepspiel giebt das Testament des Connon, der 5000 Goldstücke (κατηρες) dezu vermachte. Lxs. Or. Gr. V. p. 639.
  - 3) Man febe die Stelle beb PLIN. XXXIV. 9. Kaum fceint es glaublich, was er fagt, daß allen Siegern zu Olympia Statuen errichtet sepn. Cf. Pavs. VI. p. 462.

baben ihren sichersten Lohn; und Privatstatuen wie Mahlerenen wurden bamals gewöhnlich; wiewohl sie hochst mahrscheinlich in den meisten Fallen ideae liftet waren 4).

Wir haben es gewagt, geradezu die Behaupe. tung aufzuftellen, bag ben ben Griechen bie Runft in der Periode ihrer Bluthe nur allein und ausg foliegend bem offentlichen Leben angebort babe ; nicht aber, wie man gewöhnlich annimmt, oder stillschweigend anzunehmen scheint, zwischen diesem und dem Privatleben getheilt gemefen fen. Es ift Diefes aber (noch einmal fen es erinnett,) nur von ben eigentlichen Werken ber Runft, b. i. benen bie burchaus feinen andern 3weck hatten als Runftwerke ju fenn, ju verfteben; von Statuen also und Bes mablben; nicht von allem Bildwerk und aller Mabe Ieren. Dag bie Runft auch, mit bem Beburfniß in Berbindung gefest, auf das Privatleben, auf bausliche Gerathichaften, auf Canbelabern, Bafen, Teppiche und Gewänder angewandt wurde, Mies

<sup>4)</sup> Eine Bestätigung, vielleicht auch Berichtigung, dieser Bemerkungen erwartet jeder Freund der alten Aunst in der Fortsehung von Boetriger's Ideen zur Geschichte der Mahlerey. Daß in dieser Periode die Portrassftatuen aus gleichen Ursachen sich so sehr mehrten, bat eben dieser Gelehrte schon dargethan in seinen Andenstungen G. 183 16.

Miemand einfallen ju leugnen, ber bas Alter thum tennt.

Erst ben den Romern, seitdem ein Lucull, ein Berres und ihres gleichen, ihre Liebhaberenen befriedigten, fand die Kunft, als solche, in das Privatleben Eingang; und selbst in Rom konnte dennoch ein Agrippa den Vorschlag thun, alle in Villen vergrabenen Kunstschäfe wieder öffentlich zu machen i. Wundern könnte es uns nicht, wenn unter solchen Umständen auch damals ben den Griechen die Kunst ihre alte Bestimmung verleugnet hatte, und zur Befriedigung des Gesnusses von Privatleuten herabgesunken ware. Und dennoch geschah es nicht! Sowohl im Mutter: lande, als in dem reichsten der Coloniallander, läst sich dieß darthun.

Paufanias bereisete in dem zwenten Jahrs hundert unserer Zeitrechnung ganz Griechenland; sab und beschrieb alle dortige Aunstwerke. Und im ganzen Pausanias findet man, so viel ich weiß, auch nicht Ein Benspiel eines Aunstwerks, das ein Privatmann gehabt hatte; viel weniger ganzer Sammlungen. Alles ift, wie sonst, offentlich in Tempeln, Hallen, Plagen. Hatten Privatleute Kunst.

<sup>5)</sup> PLIN. XXXV, cap. IX.

Runftwerke befessen, wer batte ibn binbern tone nen fie anzusubren?

Berres plunderte die Kunstschäße Siciliens, wo er sie fand; und seinen Ankläger wird man nicht im Verdacht haben, daß er etwas verschwies gen habe. Aber auch in dieser Anklage ist, mit einer einzigen Ausnahme b), bloß von öffentlichen Kunstwerken die Rede. Konnen wir daraus etwas unders schließen, als daß auf Sicilien Privatpers sonen keine bedeutende Kunstwerke hatten?

So tief war also den Griechen die Idee eins gedrückt, daß die Werke der Kunst offentlich senn, daß selbst die Entheiligungen der Romer sie nicht vertilgen konnten. Und darin lag der Hauptgrund ihres Aufblühens. Sie erreichte dadurch ist re Bestimmung. Die Werke der Kunst gehören nach dieser nicht Einzelnen, sie gehören der gebils deten Menschheit an. Sie follen ein Gemeingut senn. Selbst wir, die wir doch Einzelnen den Besit gestatten, tadeln sie, wenn sie nicht auch Freme

<sup>6)</sup> Nemlich bie vier Statuen, die er bem heins wegnahm.
Cio. in Venn. II, IV. 2. Sie ftanden indeß in einer Capelle, (facrarium) und waren dadurch gemiffermaßen bffentlich. Der Nahme bes heins scheint auch einen nichtgriechischen Ursprung der Familie zu verrathen. Bas bewiese auch am Ende Eine solche Ausnahme, und in diesen Beiten, für die frühern?

Fremde an dem Genusse Antheil nehmen lassen. Aber auch selbst ben dieser Bergunstigung ist es doch gar nicht gleichgultig, ob ein Einzelner, oder die Nation der Besiger ist. Es ist die Achtung welche die Nation selber durch den Besig für die Aunst bezeigt, welche ihren Werken wiederum einen hohern Werth giebt. Wie viel mehr fühlt sich nicht der Künstler geehrt, wie viel freper athmet er, wenn er weiß er arbeitet sur ein Volt, das durch seine Werke sich verherrlicht fühlt, als sur das Gold und die Laune eines Einzelnen!

So war es ben den Griechen! Als jener Wetteiser der Städte entstand, sich durch Kunst werke zu verherrlichen, war für einen Phidias und Polygnotus, für einen Prariteles und Parrihasius, Plas. Es war mehr der Ruhm als das Geld das sie lohnte; einzelne unter ihnen arbeites ten gar nicht für Geld 7). Bedarf es noch einer weitern

<sup>7)</sup> Polygnotus mahlte die Poecile umsonft; Zeuris nahm in seiner letten Periode für seine Gemablbe kein Geld mehr; sondern verschendte sie, Plin. XXXV, 36. Die Frage wie die Städte den großen Aufwand in Kunstwerken bestreiten konnten, erklatt sich jum Theil daraus. Auch in Griechenland wie in Italien wurden oft die Werke der großen Weister erst nach ihrem Tode theuer. Das Wenige, was wir von ihren personlichen Umstanden wissen, zeigt sie uns meist als genialische Meuschen, die, wie der göttliche Raphael

weitern Musführung, warnm mit ber Rrenbeit auch bie Bluthe ber Runft hinweltte? Philipp und Alexander faben noch einen infipp und Apelles; aber mit ihnen endete auch die Reibe jener Schopferischen Genien , wie feitdem fein Bolt fie wieder bervorgebracht bat.

Micht aber endete mit ihnen ber Ginn fur die Runft und fur ihre Werte ben ihrer Mation. Sie hatten ju gut bafur geforgt, diefen ju veremis gen. Als die Griechen icon fast Alles übrige verlohren hatten, waren noch ihre Runftwerte ihr Stolg! Gelbst die Romer faben es mit Achtung und Bewunderung! "Diefe Runftwerte, biefe Statuen, Diefe Gemablbe, fagt Cicero 8), find es, welche Griechen über Alles entzücken. ihren Rlagen 9) tonnt ihr boren, daß ihnen bas bas Bitterfte ift, was uns vieleicht gering und leicht zu ertragen scheint. Bon allen Bedrückuns gen und Ungerechtigfeiten, welche Fremde und Bers

Raphael und Correggio, in ben Stunden ber Beibe fic über die menfoliche Ratur gleichfam erhebend, fonft ihr Leben genoffen ohne fich eben um Geld viel an befam= mern. Phibias hat mit allen feinen Meifterwerten nicht ben britten Theil fo viel verdient, ale Borgias mit feinen Declamationen.

<sup>\$)</sup> CICERO in Verrem II, IV, 59.

<sup>9)</sup> Ueber bie Rauberepen bes Berres.

512 Funftehnt. Abschn. Poefie u. Kunft ic.

Berbundete in diefen Zeiten haben erdulden muffen, ift den Griechen nichts schwerer geworden zu ers dulben, als die Beraubung ihrer Tempel und Stadte"!

Wir haben es bisher versucht, die Griechische Nation von allen den Seiten zu betrachten, wodurch sie sich als Nation verherrlicht hat. Wer ist es, fragt man sich zulest, der ihr ihre Unsterblichkeit gab? Sind es nur ihre Feldherrn und Machthaber, oder gebührt gleicher Antheil ihren Weisen, ihren Dichtern, ihren Kunstlern? Die Stimme der Jahrhunderte hat entschieden; und eine gerechte Nachwelt sest auch noch jest die Vildnisse jener Helben des Friedens neben denen der Heerführer und Könige 1)!

<sup>1)</sup> Man sehe Visconti Iconographie ancienne; Paris 1811.

Sechszehnter Abschnitt. Urfachen bes Sinfens von Griechenland.

Das traurige Geschäft, die Ursachen des Sinstens der Nation der Griechen darzulegen, ist durch die bisherigen Untersuchungen schon sehr erleichtert. Die meisten wird der Leser schon sich selbst haben sagen können; es bleibt uns nur übrig, sie etwas weiter zu entwickeln, und in einer klaren Ueberssicht zusammenzustellen.

Waren die Verfassungen der einzelen griechts schen Staaten mangelhaft, so war es die Verfasssung des ganzen griechischen Staatenspstems noch weit mehr. Es konnte nur geographisch, nie aber politisch, Ein System genannt werden. Eine bleis bende Vereinigung war nie zwischen den Hellenisschen Staaten zu Stande gekommen; nur in der Zeit der Noth, wie in den Verserkriegen, eine vorübergehende, und auch diese mur höchst unvolls kommen.

## 514 Sechszehnter Abschnitt.

Aber auch diese unvollkommene Bereinigung hatte große Folgen. Der Bund ber damals entstand, erzeugte die Idee einer Vorsteherschaft eines einzelen Staats. Es ist oben gezeigt, wie Athen diese sich zu verschaffen wußte, und wie es sie nußte 1); aber auch wie nur eine theilweise Vorzstehrschaft statt sinden konnte, indem sie nur die Scestädte und die Juseln umfaßte; und eben deschalb nothwendig auf die Herrschast des Meers zu benden Seiten Griechenlands, also auf eine Sees macht, gegründet werden mußte.

Aus den politischen Verhältnissen und der Natur des Bundes gieng dieß also von selbst hervor. Allein das Gefühl der Uebermacht bewog die, wels che sie besaßen, sie auch zu misbrauchen; und der Druck der Verbündeten begann. Athen hatte eins mal auf diese Vorsteherschaft seine eigene Größe gegründet, und wollte sie auch da nicht aufgeben, als nach dem Frieden mit den Persern die alten Beweggründe wegsielen. Sinzelne Staaten wollten sich losreissen, die man nicht frenlassen wollten Dieß führte zu Kriegen mit ihnen; und so gingen allerdings aus dieser Herrschaft des Meers die übrigen Uebel hervor, über welche bereits Isocrastes klagt 2).

Der

<sup>1)</sup> S. oben S. 220.

<sup>2)</sup> ISOCRAT. de Pec. Op. p. 176.

Aber politisch unbeilbar mard biefe Trennung boch eigentlich badurch, bag Sparta als bas Saupt bes gangen Dorifchen Stamms betrachtet ward, oder wenigstens betrachtet fenn wollte. Durch Rf 2

feine offentliche und bausliche Berfaffung mar bies fer Staat fast in jeder Rucksicht das Gegentheil von dem von Athen. Da bie Incurgische Gesetges bung nur in ihm galt, fo maren bie andern Dos rifchen Stadte ihm also keinesweges gleich; aber Da es ihr haupt ju fenn trachtete, fo entschied, in bem Mutterlande wenigstens; fein Ginfluß. Er ers ftreckte fich aber auch baufig auf die Colonien; und wenn die Perfifche Berrichaft in Borberafien ben Saß ber Stamme gebrochen haben mochte, fo dauerte er besto lebhafter in Sicilien fort. In bem Rriege der Spracuser mit ben Leontinern mas ren die Dorischen Stadte auf der Seite ber ereftern, fo wie die Jonischen auf der der legtern; und die Theilnahme berer von Unteritalien bestimms ten sich gleichfalls barnach 3).

Dieser haß, durch das benderseitige Streben nach der Vorsteherschaft Griechenlands erhalten, und immer mehr entzündet, führte endlich jenen großen Bürgerkrieg herben, den wir unter dem Nahmen des Peloponnesischen begreifen. Er ward, fast von gleicher Dauer, für Griechenland dassels be was der drenßigjährige für Deutschland 4); ohne

<sup>3)</sup> THUCTD. III, 86.

<sup>4)</sup> Er mabrte von 431 bis 404, ba er mit ber Einnahme Athens endete.

obne burch einen abnlichen Frieden beendigt ju were ben. Indem er ein mahrer Revolutionsfrieg mard, batte er auch alle Die Folgen, Die diefem eigen find. Durch ibn schlug ber Factionsgeist so tiefe Wurs geln, baß er nicht mehr auszurotten ftand; und ber Migbrauch, ben Sparta von ber errungenem Worsteherschaft machte, gab ihm fortbauernde Mabe rung. Wer hat bieß Alles mahrer und treffender, als Thuendides geschildert? "Durch Diesen Krieg, fagt er 5), ward gang hellas bewege; weil als lenthalben Unruben zwischen ber Bolksparthen und ben Optimaten berrichten. Jene wollte die Athes nienser, diese die Spartaner berbengieben. Stadte murden burch Mufrubr erschuttert; und mo Diefer fpater ausbrach, da fuchte man bas, was anbermarts geschehen mar, noch zu übertreffen. . Much die Bedeutungen der Worte murden verans bert. Tolle Rubnheit bieß fich aufopfernder Muth; fluges Zaubern Furchtsamteit. Wer beftig mar, auf ben konnte man fich verlaffen; wer ihm widere fprach, mar verbachtig. Der Schlaue bieß vers ftanbig; ber noch Schlauere, noch verftanbiger. Rurg ber ward gelobt, ber dem Undern im Uns rechtthun zuvor tam, und wer ben, ber nicht barant bachte, baju bewog."

Schon

<sup>5)</sup> THUCED. III, 82. Mur Giniges haben mir aus ber, fax alle Jahrhunderte gefchriebenen, Stelle ausgehoben.

Schon aus biefen Worten bes Geschichtschreis bers erhellt, wie diese Staatsumwalzungen auch auf Die Sitten juruchwirften; und bennoch maren feine Staaten mehr auf die Sitten gebaut, als gerade Die griechischen. Waren es nicht Gemeinen, Die fich felbst regieren follten? Griffen Die Befegges bungen nicht auf bas Tiefste in bas Privatleben ein; und mußte nicht Unarchie Die Folge Des Sit: tenverderbniffes fenn? Man fublte Diefes ichon Durch ben gangen frub febr richtig in Uthen. Aristophanes lauft jener Gegenfaß ber beffern alten Beit, mit ber neuen, in allen Zweigen bes offente lichen und bes Privatlebens; ber Poefie, ber Bes redfamteit, ber Jugendbildung, ben Gerichten zc. Die endlich in jenem berühmten Kampfgefprache zwis fchen ber alten und neuen Sitte 6) geradezu gur Sprache gebracht wird. Und wer fann die Redner tefen, ohne über ben unglaublichen Berfalt ju er: faunen, in ben die Moralitat gerathen mar?

Dieß führt uns von selbst auf einen nahe bas mit verwandten Gegenstand, die Entheiligung der Bolfsreligon. Wer die Geschichte ber griechi. schen Nation aufmerksam durchgeht, wird diese in gleichem Grade zunehmen sehen, wie er sich bem Zeitalter Philipps nabert; und nur daraus wird der Ur:

<sup>6)</sup> Dem Aoyog dinajog und adinog in ben Bolten.

Ursprung eines Religionsfrieges vollig flar, wie ber Phocische, wenn gleich allerdings auch andere Urs fachen zu ihm mitwirften. Mus bem obigen Abschnitte werden die Veranlaffungen, welche das Sinken ber Bolkereligion berben fuhrten, fich größtenebeils fcon ergeben. Es mare vergeblich, es leugnen gu wollen, daß die Untersuchungen der Philosophen baran einen großen Untheil hatten; wie fehr auch Die Beffern unter ihnen fich bemüheten diefes ju vers Wie Unrecht auch Aristophanes batte, bem Socrates folche Zwecke benjulegen, fo hatte er boch febr Recht es der Philosophie im Bangen bengumef: fen. Dur bleibt die Frage: auf meffen Seite bie Schuld mar? ob auf ber ber Philosophie, ober ber Bolkereligion? Eine Frage, Die nach dem, was über die lettere oben bemerkt worben ift 7). nicht ichmer zu beantworten fenn fann. Gin Bolt mit einer Religion wie die ber Griechen, mußte entweder gar nicht philosophieren, oder die Philos fophie mußte auch die Dichtigkeit der Bolkereligion wahrnehmen. Dicht Diefes also kann man ben Philosophen zur taft legen, sondern nur die Unvors fichtigfeit, die fie etwa in der Aufftellung ihrer Bes bauptungen fich ju Schulden tommen lieffen. febr bie Beffern unter ihnen fich bavor butheten, ift oben gezeigt; und wie wenig gleichgultig ber Staat bep

ben bem Verfahren der Andern war, lehren die Stras fen, mit denen mehrere von ihnen belegt wurden. Aber wenn auch die Systeme der Philosophen in den Schulen blieben, so verbreitete sich doch eine Masse philosophischer Unsichten, welche auch der große Hause in einem gewissen Grade sich zueignet. In Athen kamen ihm daben die Comiker zu Hulfe, die mit oder gegen ihren Willen solche Lehren vers breiteten, indem sie sie verspotteten.

Den traurigften Beweis biefer gefuntenen Relis giofitat gab der Phocische Rrieg, und die Art wie er geführt ward. In Thuendides Zeiten ftand noch Die Chrfurche vor Delphi und feinem Orafel aufrecht 8); wiewohl die Spartaner schon damals feine Buverlaffigkeit anfingen ju bezweifeln 9). 216 burch ben Peloponnesischen Rrieg und seine Folgen alle bisberigen Berbaltniffe ber Staaten fich auflofeten, lofeten auch die gegen die Gotter fich auf; und ber Frevel gegen fie ftrafte fich felbft, burch einen neuen Burgerfrieg, und ben Untergang ber Frenheit. Die geraubten Schage von Delphi, womit der Rrieg. geführt mard, vermehrten ploglich in Griechenland Die Maffe des baaren Beldes auf eine bis dabin unerborte Deife; mit ibr aber auch jugleich ben Lurus ·

<sup>(13)</sup> Man febe Thucrd. V, 32.

<sup>9)</sup> THUCKD. V, 16.

Lurus, und also bie Bedurfniffe 1). Und wenn noch ein Ueberreft bes alten Geiftes vorhanden mar, fo ward er durch die immer allgemeiner werdende Sitte ber Miethtruppen ertobtet, mit der der frieges rifche Muth und ber Patriotismus nothwendig ers ferben mußten.

Go entwickelten fich aus ber mangelhaften Berfaffung die Uebel, welche die überlegene Politik bes Nachbaren ju feinem Bortheil ju gebrauchen - wußte; aus eben ber Berfaffung; die boch auf der andern Seite wiederum die Bedingung mar, unter Der nur jene berrlichen Fruchte batten reifen tonnen, welche ber Stamm ber griechischen Frenheit getras gen batte. Aber ben allen Berruttungen, bei ale lem Berlufte, ging boch nicht Alles ju Grunde. Etwas blieb ubrig, was faum ubrig bleiben zu konnen schien, Rationalgeist; und mit ibm die Soffnung befferer Zeiten. Die borten, auch als fie fich unter einander befriegten, Die Griechen. bennoch auf fich als Gine Mation ju betrachten. Der Ges bante als folche aufzutreten, belebte bie beffern un: ter ihnen. Er ift es, ber fast in jeder ber Schrife ten bes edlen Ifocrates fich ausspricht 2); ben

er

<sup>1)</sup> Eine hauptstelle baraber ben Athen. IV. p. 231.

<sup>2)</sup> Man febe vor allen Panathen. Op. p. 235. Beeren's Ideen Th. III.

## 522 Sechszehnter Absch. Urfachen d. Sintens 141.

er felbst nicht zu überleben vermochte, als nach bem Tage ben Chaeronea sein Geist fremwillig ber hundersjährigen Hulle entsloh. Doch waren seine, Wunsche, seine Bitten, seine kehren nicht ganzlich verhallt. Noch war der Leste der Griechen nicht erschienen; und die Zeiten sollten kommen, wo in dem Achaischen Bunde auf den prachtvollen Tag der Größe von Hellas noch ein glanzender Abend folgte. So gewiß ist es, daß ein Volk vom Schicksal nicht verlassen ist, so lange es sich selbst nicht verläßt.



• 

lane.

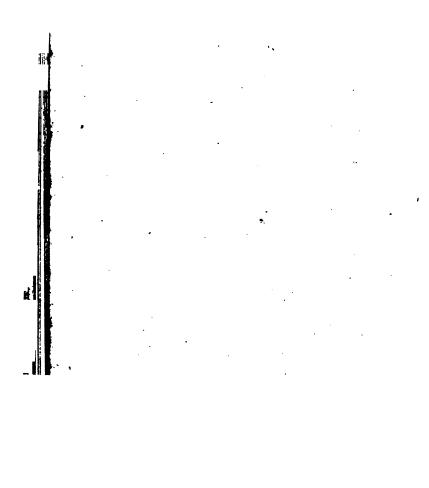



57 H4 v, 3, F

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

